

danv Igan Lianz.









Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

eller VII,

1

# Gottfried Keller's

Gesammelte Werke.

490

Siebenter Band.



Berlin.

Verlag von Wilhelm Hery.
(Besseriche Buchhandlung.)

# Das Sinngedicht

Novellen.

## Sieben Legenden

non

Gottfried Reller.



Berlin.

Berlag von Wilhelm Hert.
(Befferiche Buchhanblung.)

1889.

3580 e

Buchtruderei ben Guftav Schate (Otto Frande) in Berlin N.

## Inhalts-Verzeidznis.

| Erstes Rapitel.                                               | Ceite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Ein Raturforicher entdedt ein Berfahren und reitet über Land, | 9     |
| dasselbe zu prüsen                                            | 9     |
| Zweites Rapitel.                                              |       |
| Borin es zur einen Salfte gelingt                             | 14    |
| Drittes Kapitel.                                              |       |
| Borin es zur andern Salfte gelingt                            | 19    |
| Viertes Rapitel.                                              |       |
| Borin ein Rudidyritt vermieden wird                           | 23    |
| Fünftes Rapitel.                                              |       |
| Berr Reinhart beginnt die Tragweite seiner Unternehmung gn    |       |
| ahnen                                                         | 29    |
| Sechites Kapitel.                                             |       |
| Borin eine Frage gestellt wird                                | 34    |
| Siebentes Rapitel.                                            |       |
| Bon einer thörichten Jungfran                                 | 42    |
| Uchtes Rapitel.                                               |       |
| Regine                                                        | 56    |
| Reuntes Kapitel.                                              |       |
| Tie arme Baranin                                              | 128   |

|     |              |        | Zehutes Rapitel. |        |        |  |   |   |   |   | Seite |     |
|-----|--------------|--------|------------------|--------|--------|--|---|---|---|---|-------|-----|
| Die | Geisterseher |        |                  |        |        |  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠     | 175 |
|     |              |        | Elftes           | Rapi   | tel.   |  |   |   |   |   |       |     |
| Dor | Correa .     |        |                  |        |        |  | ٠ |   | ٠ |   |       | 214 |
|     |              |        | 3wölft           | es Kap | itel.  |  |   |   |   |   |       |     |
| Die | Berloden     |        |                  |        |        |  |   |   |   |   |       | 274 |
|     |              | D      | reizehn          | tes R  | apitel |  |   |   |   |   |       |     |
| In  | welchem das  | Sinnge | edicht sich      | bewäh  | rt     |  |   |   |   | ٠ |       | 298 |



## Das Finngedicht.







#### Erftes Kapitel.

## Gin Naturfarscher entdeckt ein Verfahren und reitet über Land, dasselbe zu prüfen.

Bor etwa fünfundzwanzig Jahren, als die Naturwiffensichaften eben wieder auf einem höchsten Gipfel standen, obgleich das Geset der natürlichen Zuchtwahl noch nicht bekannt war, öffnete Herr Reinhart eines Tages seine Fensterläden und ließ den Morgenglanz, der hinter den Bergen hervorkam, in sein Arbeitsgemach, und mit dem Frühgolde wehte eine frische Sommermorgenlust daher und bewegte fraftig die schweren Borhänge und die schattigen Haare des Mannes.

Der junge Tagessichein erlenchtete die Studierstube eines Doctor Fansten, aber durchaus ins Moderne, Bequeme und Zierliche überset. Statt der malerischen Gje, der ungehenerslichen Kolben und Ressell, gab es da nur seine Spirituslampen und leichte Glasröhren, Porzellanschalen und Fläschchen mit geschlissenem Berschlusse, angefüllt mit Trockenem und Flüssigem aller Art, mit Säuren, Salzen und Arnstallen. Die Tische waren bedeckt mit geognositischen Karten, Mineralien und hölzzernen Feldspathmodellen; Schichten gelehrter Jahrbücher in allen Sprachen belaiteten Stühle und Divans, und auf den

Spiegeltischen glänzten physikalische Instrumente in blankem Messing. Kein ansgestopftes Monstrum hing an räucherigem Gewölbe, sondern bescheiden hockte ein lebendiger Frosch in einem Glase und harrte seines Stündleins, und selbst das sibliche Menschengerippe in der dunkeln Ecke fehlte, wogegen eine Reihe von Menschen= und Tierschädeln so weiß und appetitlich aussah, daß sie eher den Nippsachen eines Stutzers glichen, als dem unheimlichen Hockuspokus eines alten Lado= ranten. Statt bestandter Herbarien sah man einige feine Bogen mit Zeichnungen von Pflanzengeweben, statt schweinslederner Folianten englische Prachtwerke in gepreßter Leinwand.

Wo man ein Buch oder Seft aufschlug, erblickte man nur den lateinischen Gelehrtendruck, Zahlensäulen und Logarithmen. Nein einziges Buch handelte von menschlichen oder moralischen Dingen, oder, wie man vor hundert Jahren gesagt haben würde, von Sachen des Herzens und des schönen Geschmackes.

So wollte also Reinhart sich wieder an eine stille, subtile Arbeit begeben, die er schon seit Wochen betrieb. In der Mitte des Zimmers stand ein sinnreicher Apparat, allwo ein Sonnenstrahl eingesangen und durch einen Arnstallkörper gesleitet wurde, um sein Berhalten in demselben zu zeigen und womöglich das innerste Geheimnis solcher durchsichtigen Bauswerke zu beleuchten. Schon viele Tage stand Reinhart vor der Maschine, guckte durch eine Röhre, den Rechenstift in der Hand, und schrieb Zahlen auf Zahlen.

Als die Sonne einige Spannen hoch gestiegen, verschloß er wieder die Fenster vor der schönen Welt mit allem, was drangen lebte und webte, und ließ nur einen einzigen Lichtsstrahl in den verdunkelten Raum durch ein kleines Löchlein, das er in den Laden gebohrt hatte. Als dieser Strahl sorgsfältig auf die Tortur gespannt war, wollte Reinhart ungesäumt sein Tagewerk beginnen, nahm Papier und Bleistist zur Hand

und gudte hinein, um da forigufahren, wo er gestern stehen gebtieben.

Da sühlte er einen leise stechenden Schmerz im Ange; er rieb es mit der Tingerspitze und schaute mit dem andern durch das Rohr, und auch dieses schmerzte; denn er hatte allbereits angesangen, durch das anhaltende Treiben sich die Angen zu verderben, namentlich aber durch den unaufhörlichen Wechselzwischen dem erleuchteten Arnstall und der Dunkelheit, wenn er in dieser seine Zahlen schrieb.

Das merkte er jest und fuhr bedenklich zuruck; wenn die Augen frank wurden, so war es aus mit allen sinnlichen Forichungen, und Reinhart sah sich dann auf beschauliches Rachdenken über das zurückgeführt, was er bislang gesehen. Er seste sich betroffen in einen weichen Lehnstuhl, und da es nun gar so dunkel, still und einsam war, beschlichen ihn selts same Gedanken.

Nachbem er in munterer Bewegung ben größten Teil seiner Jugend zugebracht und dabei mit Ansmerksamkeit unter den Menschen genug gesehen hatte, um von der Gesehmäßigseit und dem Zusammenhange der moralischen Welt überzeugt zu werden, und wie überall nicht ein Wort fällt, welches nicht Ursache und Wirkung zugleich wäre, wenn auch so gering wie das Sänseln des Grashalms auf einer Wiese, war die Erstundung des Stofflichen und Sinnlichen ihm sein All' und Eines geworden.

Ann hatte er seit Jahren das Menschenleben sast versgessen, und daß er einst auch gelacht und gezürnt, thöricht und flug, froh und traurig gewesen. Jest lachte er nur, wenn unter seinen chemischen Stoffen allerlei Komödien und unerswartete Entwicklungen spielten; jest wurde er nur verdrießlich, wenn er einen Rechnungssehler machte, salsch beobachtete oder ein Glas zerbrach; jest sühlte er sich nur klug und froh, wenn

er bei seiner Arbeit das große Schauspiel mit genoß, welches den uneudlichen Reichtum der Erscheinungen unaufhaltsam auf eine einfachste Einheit zurückzuführen scheint, wo es heißt, im Aufang war die Krast, oder so was.

Die moralischen Dinge, pflegte er zu sagen, flattern ohnehin gegenwärtig wie ein entfärbter und heruntergekommener Schmetterlinge in der Luft; aber der Faden, an dem sie flattern, ift gut angebunden und sie werden uns nicht entwischen, wenn sie auch immersort die größte Lust bezeigen, sich unsichtbar zu machen.

Jest aber war es ihm, wie gefagt, unbehaglich zu Mnt geworden; in der Besorquis um feine Augen stellte er fich alle Die guten Dinge vor, welche man mittelst berselben sehen fonne, und unvermerkt mischte sich darunter die menschliche Geftalt, und zwar nicht in ihren gerlegbaren Bestandteilen. sondern als Ganges, wie sie schön und lieblich angusehen ist und wohllautende Borte hören läßt. Es war ihm, als ob er fogleich viel gute Borte hören und barauf antworten möchte, und es gelüstete ihn plöglich, auf das durchsichtige Meer des Lebens hinauszufahren, das Schifflein im reigenden Berfuche der Freiheit da und dorthin zu steuern, wo liebliche Dinge lockten. Aber es fiel ihm nicht der geringfte Unhalt, nicht bas fleinste Berhältnis ein zur lebung menschlicher Gitte: er hatte fich vereinsamt und festgerannt, es blieb still und duntel um ihn her, es ward ihm schwill und unleidlich und er sprang auf und marf die Tenfterläden wieder weit auseinander, damit es hell würde. Dann eilte er in eine Bodenkammer hinauf, wo er in Schränken eine vermahlofte Menge von Buchern stehen hatte, die von den halbvergeffenen menschlichen Dingen handelten. Er zog einen Band hervor, blies den Staub davon, klopfte ihn tüchtig aus und fagte: Romm, tapferer Leffing! es führt Dich zwar jede Bascherin im Munde, aber

ohne eine Ahnung von Deinem eigentlichen Besen zu haben, das nichts Anderes ist, als die ewige Jugend und Geschicklichkeit zu allen Dingen, der unbedingte gute Wille ohne Falsch und im Feuer vergoldet!

Es war ein Band der Ladmann'ichen Lessingausgabe und zwar der, in welchem die Sinngedichte des Friedrich von Logan stehen, und wie Reinhart ihn aufschlug, siel ihm dieser Spruch in die Augen:

Die willft du weiße Lillen zu roten Rofen machen? Ruß eine weiße Galathee: fie wird errotend lachen.

Cogleich warf er das Buch weg und rief: Dank Dir, Bortrefflicher, der mir durch den Mund des noch älteren Toten einen so schönen Rat giebt! D, ich wußte wohl, daß man Dich nur anzufragen braucht, um gleich etwas Gescheites zu hören!

Und das Buch wieder aufnehmend, die Stelle nochmals laut lesend, rief Reinhart: Welch' ein föstliches Experiment! Wie einfach, wie tief, klar und richtig, so hübsch abgewogen und gemessen! Gerade so muß es sein: errötend lachen! Kuß eine weiße Galathee, sie wird errötend lachen!

Das wiederholte er beständig vor sich her, während er Reisetleider hervorsuchte und seinen alten Diener herbeirief, daß er ihm schlennig helse, den Mantelsack zu paden und das erste beste Mietpferd bestelle auf mehrere Tage. Er anbesahl dem Alten die Obhut seiner Wohnung und ritt eine Stunde später zum Thore hinaus, entschlossen, nicht zurückzukehren, bis ihm der lockende Versuch gelungen.

Er hatte die artige Borschrift auf einen Papierstreifen geschrieben, wie ein Recept, und in die Brieftasche gelegt.





#### Bweites Kapitel.

### Worin es zur einen Hälfte gelingt.

Als Reinhart eine Weile in den tauigen Morgen hineingezogen, wo hier und da Sensen blinkten und frische Heuerinnen die Mahden auf den Wiesen ausbreiteten, kam er an
eine lange und breite, sehr schöne Brücke, welche der Frühe
wegen noch still und unbegangen war, und wie ein leerer Saal
in der Sonne lag. Am Eingange stand ein Zollhäuschen
von zierlichem Holzwerk, von blühenden Winden bedeckt, und
neben dem Häuschen klang ein klarer Brunnen, an welchem die Zöllnerstochter eben das Gesicht gewaschen hatte und
sich die Haare fämmte. Als sie zu dem Reiter herantrat,
um den Brückenzoll zu sordern, sah er, daß es ein schönes
blasses Mädchen war, schlank von Buchs, mit einem seinen,
lustigen Gesicht und keden Augen. Das offene braune Haar
bedeckte die Schultern und den Rücken, und war wie das Gesicht und die Hände sencht von dem frischen Duellwasser.

"Wahrhaftig, mein Kind!" fagte Reinhart, "Ihr seid die schönste Zöllnerin, die ich je gesehen, und ich gebe Guch den Zoll nicht, dis Ihr ein wenig mit mir geplaudert habt!"

Sie erwiderte: "Ihr seid bei Zeiten aufgestanden, Herr, und schon fruh guter Dinge. Doch wenn Ihr mir noch einige Mal sagen wollt, daß ich schon sei, so will ich gern mit Euch plandern, so lang es Euch gefällt, und Euch jedesmal ant-worten, daß Ihr der verständigste Reiter seid, den ich je gesiehen habe!"

"Ich sage es noch ein Mal; der diese schone neue Brücke gebant und das kunstreiche Sauschen dazu erfunden, muß sich erfrenen, wenn er solche Jöllnerin davor sieht!"

"Das thut er nicht, er haft mich!"

"Warum haßt er Euch?"

"Beil ich zuweilen, wenn er in der Nacht mit feinen zwei Rappen über die Brücke fährt, ihn etwas warten lasse, eh' ich herauskomme und den Schlagbaum aufziehe; besonders wenn es regnet und kalt ist, ärgert ihn das in seiner offenen Kalesche."

"Und warum zieht Ihr den Schlagbanm fo lang nicht auf?"

"Beil ich ihn nicht leiden fann!"

"Gi, und warum fann man ihn nicht leiden?"

"Beil er in mich verliebt ist und mich doch nicht ansieht, obgleich wir miteinander aufgewachsen sind. She die Brücke gebaut war, hatte mein Bater die Fähre an dieser Etelle; der Banmeister war eines Fischers Sohn da drüben, und wir suhren immer auf der Fähre mit, wenn Leute übersetten. Jeht ist er ein großer Banmeister geworden und will mich nicht mehr kennen; er schämt sich aber vor mir, die ich hübsch bin, weil er immer eine buckelige, einängige Frau im Bagen neben sich hat."

"Warum hat er, der so schöne Berke erfindet, eine so häßliche Fran?"

"Beil fie die Tochter eines Ratsmannes ift, der ihm ben

Brückenban verschaffen konnte, durch den er groß und berühmt geworden. Jener sagte, er musse seine Tochter heiraten, sonst solle er die Brücke nicht bauen."

"Ilnd da hat er es gethan?"

"Ja, ohne sich zu besinnen; seitdem muß ich lachen, wenn er über die Brücke fährt; benn er macht eine sehr traurige Figur neben seiner Buckligen, während er nichts als schlanke Pfeiler und hohe Kirchtürme im Kopfe hat."

"Boher weißt Du aber, daß er in Dich verliebt ift?"

"Weil er immer wieder vorüberkommt, auch wenn er einen Umweg machen muß, und dann mich doch nicht anssieht!"

"Sabt Ihr denn nicht ein wenig Mitleid mit ihm ober seid Ihr am Ende nicht auch in ihn verliebt?"

"Dann würde ich Euch nichts erzählen! Einer, der eine Frau nimmt, die ihm nicht gefällt, und dann Andere gern sieht, die er doch nicht anzuschauen wagt, ist ein Wicht, bei dem nicht viel zu holen ist, meint Ihr nicht?"

"Sicherlich! Und um so mehr, als dieser also recht gut weiß, was schön ist; denn je länger ich Euch und diese Brücke betrachte, desto lauter muß ich gestehen, daß es zwei schöne Dinge sind! Und doch nahm er die Häßliche nur, um die Brücke bauen zu dürsen!"

"Aber er hätte auch die Brücke fahren lassen und mich nehmen können, und dann hätte er auch etwas Schönes gehabt, wie Ihr sagt!"

"Das ist gewiß! Run, er hat den Ruten für sich erwählt, und Ihr habt Eure Schönheit behalten! Hier seid Ihr gerade an der rechten Stelle; viele Augen können Euch da sehen und sich an dem Anblick erfreuen!"

"Das ift mir auch lieb und mein größtes Bergnügen! Sundert Jahre möchte ich so vor diesem Säuslein stehen und

immer jung und hubsch sein! Die Schiffer grüßen mich, wenn sie unter der Brücke durchsahren, und wer darüber geht, breht den Hals nach mir. Das fühl' ich, auch wenn ich den Rücken tehre, und weiter verlang' ich nichts. Mur der herr Baumeister ist der Einzige, der mich nie ansieht, und es boch am liebsten thate! Aber nun gebt mir endlich den Zoll und zieht Euere Straße, Ihr wist nun genug von mir für die schönen Worte, die Ihr mir gegeben!"

"Ich gebe Dir ben Boll nicht, feines Rind, bist Du mir einen Ruß gegeben!"

"Auf die Art mußte ich meinen Boll wieder verzollen und meine eigene Schönheit versteuern!"

"Das müßt Ihr auch, wer jagt etwas Anderes? Bürde bringt Burde!"

"Bieht mit Gott, es wird nichts baraus!"

"Aber Ihr mußt es gern thun, Allerschönfte! Co ein bifchen von Herzen!"

"Gebt den Boll und geht!"

"Sonst thu' ich es selbst nicht; benn ich füsse nicht eine Jede! Benn Du's recht artig vollbringst, so will ich bas Lob Deiner Schönheit verkünden und von Dir erzählen, wo ich hinkomme; und ich komme weit hernm!"

"Das ift nicht nötig, alle guten Werke loben sich selbst!"
"So werde ich dennoch reden, auch wenn Ihr mich nicht füßt, liebe Schöne! Denn Ihr seid zu schön, als daß man davon schweigen könnte! Hier ist der Zoll!"

Er legte das Geld in ihre Sand; da hob fie den Ing in feinen Steigbügel, er gab ihr die Sand und fie schwang sich zu ihm hinauf, schlang ihren Urm um seinen Sals und füste ihn lachend. Aber fie errötete nicht, obgleich auf ihrem weißen Genicht der bequemste und anmutigste Plat dazu vorhanden

war. Sie lachte noch, als er schon über die Brude geritten war und noch einmal zurucfichaute.

Fürs Erste, sagte er zu sich selbst, ist der Versuch nicht gelungen; die notwendigen Elemente waren nicht beisammen. Aber schon das Problem ist schön und lieblich, wie lohnend müßte erst das Gelingen sein!





#### Drittes Kapitel.

### Worin es jur andern gälfte gelingt.

Sierauf durchritt er verschiedene Gegenden, bis es Mittag wurde, ohne bag ihm eine weitere gunitige Belegenheit aufgenoßen ware. Best erinnerte ihn aber ber Sunger daran, daß es Beit zur Ginkehr fei, und eben, als er bas Pferd zu einem Birtshaufe lenten wollte, fiel ihm der Pfarrherr des Dorfes ein, welcher ein alter Befannter von ihm fein mußte. und er richtete feinen Beg nach bem Pfarrhaufe. Dort erregte er ein großes Erstaunen und eine unverhehlte Freude, die alsobald nach Schüffeln und Tellern, nach Töpichen und Blafern, nach Gingemachtem und Gebadenem auseinander lief, um bas gewöhnliche Mittagsmahl zu erweitern. Bulegt erichien eine blühende Tochter, beren Dafein Reinhart mit ben Jahren vergessen hatte; überrascht erinnerte er sich nun wohl des artigen fleinen Maddens, welches jest zur Jungfrau herangewachsen mar, beren Bangen ein feines Rot ichmudte und deren längliche Raje gleich einem ernften Zeiger andächtig gur Erde wies, wohin auch der bescheidene Blid fortwährend ihr folgte. Gie begrüßte ben Baft, ohne die Augen aufzuschlagen, und verschwand bann gleich wieder in die Ruche.

Run unterhielten ihn Bater und Mutter ausschließlich von ben Schicffalen ihres Saufes und verrieten eine munderfame Dronungsliebe in Diesem Punfte; denn fie hatten alle ihre fleinen Erfahrungen und Borkommniffe auf bas genaueite eingereiht und abgeteilt, die angenehmen von ben betrübenden abgesondert und jedes Gingelne in fein rechtes Licht gesett und in reinliche Begiehung jum andern gebracht. Der Sausherr aab dann dem Gangen die hohere Beihe und Beleuchtung, wobei er merken ließ, daß ihm die berufliche Meisterschaft im Gottvertrauen gar mohl zu statten fame bei ber Lenfung einer fo wunderbarlichen Lebensfahrt. Die Frau unterstütte ihn eifrigft und fcblog Rlagen wie Lobpreifungen mit bem Ruhme ihres Mannes und mit bem gebührenden Danke gegen ben lieben Gott, der in dieser kleinen, friedlich bewegten Familie ein besonderes, fein ausgearbeitetes Kunstwerf feiner Belt= regierung zu erhalten ichien, burchsichtig und flar wie Glas in allen feinen Teilen, worin nicht ein dunkles Gefühlchen im Berborgenen stürmen fonnte.

Dem entsprachen auch die vielen Glasglocken, welche mannigsache Familiendenkmale vor Staub schützen, sowie die zahlreichen Rähmchen an der Wand mit Silhouetten, Glückwünschen, Liedersprüchen, Spitaphien, Blumenkränzen und Landschaften von Haar, alles symmetrisch aufgehängt und mit reinlichem Glase bedeckt. In Glasschränken glänzten Porzellanztassen mit Namenszügen, geschliffene Gläser mit Inschriften, Wachsblumen und Kirchenbücher mit vergoldeten Schlössen.

So sah auch die Pfarrerstochter aus, wie wenn sie eben aus einem mit Spezereien durchdufteten Glasschranke käme, als sie, sorgfältig geputt, wieder eintrat. Sie trug ein himmelblau seidenes Aleidchen, das knapp genug einen rundlichen Busen umspannte, auf welchen die liebe, ernsthafte Kase immersfort hinab zeigte. Auch hatte sie zwei goldene Löcklein ents

feffelt und eine ichneeweiße Ruchenschürze umgebunden; und fie sette einen Budding fo forgfältig auf den Tisch, wie wenn fie Weltfugel hielte. Dabei duftete fie augenehm nach dem würzigen Auchen, den fie eben gebacken hatte.

Ihre Ctern behandelten sie aber so seierlich und gemessen, daß sie ohne sichtbaren Grund oftmals errötete und bald wieder wegging. Sie machte sich auf dem Hofe zu schaffen, wo Rein-harts Pferd angebunden war, und in eifriger Fürsorge fütterte sie das Tier. Sie rückte ihm ein Gartentischen unter die Nase und setzte ihm in ihrem Strickförden einige Brocken Haus-brot, halbe Semmeln und Zwiedäcke vor, nebst einer guten Hand voll Salatblätter; auch stellte sie ein grünes Gießfännchen mit Basser daneben; streichelte das Pferd mit zager Hand und trieb tausend fromme Dinge. Dann ging sie in ihr Zimmerschen, um schnell die unverhofsten Ereignisse in ihr Tagebuch einzutragen; auch schrieb sie rasch einen Brief.

Jugwifden ging auch Reinhart hinunter, um bas Pferd vorläufig bereit zu machen. Diefes hatte fich bas Gieftanndjen an die Rafe geflemmt und am Giegfannchen bing bas Strictforbden, und beide Dinge fuchte das verlegene Dier unmut= voll abzuschlenkern, ohne daß es ihm gelingen wollte. Reinhart lachte jo lant, daß die Tochter es augenblicklich hörte und burch bas Genfter fah. 2113 fie bas Abenteuer entbedte, fam ne eilig herunter, nahm fich ein Berg und bat Reinhart beinabe gitternd, daß er ihren Eltern und niemand etwas davon jagen möchte, ba es ihr für lange Beit jum Auffeben und gur Lächerlichfeit gereichen würde. Er beruhigte fie höflich und fo gut er fonnte, und fie eilte mit Rorbdjen und Ranne wie ein Reh davon, fie zu verbergen. Doch zeigte fie fich bald wieder hinter einem Gliederbufde und fchien ein bedeutendes Unliegen auf bem Bergen gu haben. Reinhart ichlüpfte hinter ben Buid; ne gog einen jorgfältig versiegelten, mit prachtvoller Adresse versehenen Brief aus der Tasche, den sie ihm mit der geflüsterten Bitte überreichte, das Schreiben, welches einen Gruß
und wichtigen Auftrag enthielte, doch ja unsehlbar an eine Frenndin zu bestellen, die unweit von seinem Reisepfade wohne.

Sbenfo flüsternd und bedeutsam teilte ihr Reinhart mit, daß er sie infolge eines heiligen Gelübdes ohne Widerrede füssen müsse. Sie wollte sogleich entstiehen; allein er hielt sie seit und lispelte ihr zu, wenn sie sich widersetze, so würde er das Geheinnis von der Gießkanne unter die Leute bringen, und dann sei sie für immer im Gerede. Zitternd stand sie still, und als er sie umarmte, erhob sie sich sogar auf die Zehen und küste ihn mit geschlossenen Augen, über und über mit Rot begossen, aber ohne nur zu lächeln, vielmehr so ernst und andächtig, als ob sie das Abendmahl nähme. Neinhart dachte, sie sei zu sehr erschrocken, und hielt sie ein kleines Weilchen im Arm, worauf er sie zum zweiten Wale küste. Aber ebenso ernsthaft wie vorhin küste sie ihn wieder und ward noch viel röter; dann sloh sie wie ein Blit davon.

Als er wieder ins Haus trat, kam ihm der Pfarrherr heiter entgegen und zeigte ihm sein Tagebuch, in welchem sein Besuch bereits mit erbaulichen Worten vorgemerkt war, und die Pfarrfrau sagte: "Auch ich habe einige Zeisen in meine Gedenkblätter geschrieben, lieber Reinhart, damit uns Ihre Besgegnung ja recht frisch im Gedächtnisse bleibe!"

Er verabschiedete sich aufs freundlichste von ben Leuten, ohne daß sich die Tochter wieder sehen ließ.

Wiederum nicht gelungen! rief er, nachdem er vom Pfarrhofe weggeritten, aber immer reizender wird das Kunststück, je schwieriger es zu sein scheint!





#### Viertes Kapitel.

### Worin ein Rückschritt vermieden wird.

Da bas Pferd noch hungrig sein mußte, stieg er unweit bes Dorses nochmals ab, vor einem einsamen Birtshause, welches am Saume eines großen Baldes lag und ein goldenes Baldhorn im Schilde führte. Aus dem Balde erhob sich ein ichöner, grün belaubter Berg, hinein aber führte die breite Straße in weitem Bogen.

Unter der schattigen Borhalle des Wirtshauses saß ein stattliches Frauenzimmer und nähte. Sie war nicht minder hübsch, als die Pfarrerstochter und die Zöllnerin, aber ungleich handseiter. Sie trug einen schwarzen, sein gefalteten Rock mit roten Säumen und blendend weiße Hemdärmel, deren gestickte weitläufige Ränder offen auf die Handlnöchel siesen. In den Flechten des Haares glänzte ein silberner Zierat, dessen zwischen einem Lössel und einem Pfeile schwantte.

Gie grüßte lächelnd ben Reisenden und fragte, mas ihm gefällig mare.

"Etwas Safer für das Pferd," sagte er, "und da es nich hier fühl und lieblich zu leben scheint, auch ein Glas Wein für mich, wenn 3hr so gut sein wollt!"

"Ihr habt recht," sagte sie, "es ist hier gut sein, still und angenehm und eine schöne Luft! So laßt's Guch gefallen und nehmt Plag!"

Als sie den Bein zu holen ging und mit der klaren Flasche wieder kam, bewunderte Reinhart ihre schöne Gestalt und den sicheren Gang, und als sie rüstig ein Maß Hafer siebte und dem Pferde aufschittete, ohne an Reiz zu verlieren, sagte er sich: Wie voll ist doch die Welt von schönen Geschöpfen und sieht keines dem andern ganz gleich! — Die Schöne sehte sich hierauf an den Tisch und nahm ihre Arbeit wieder zur Hand. "Wie ich sehe," sagte Reinhart, "seid Ihr allein zu Hauß?"

"Ganz allein," erwiderte sie voll Freundlichkeit, blanke Zahnreihen zeigend, "unsere Leute sind alle auf den Wiesen, um Heu zu machen."

"Giebt es viel und gutes Seu dies Jahr?"

"So ziemlich; wenn das Frühjahr nicht so trocken gewesen wäre, so gäbe es noch mehr; man muß es eben nehmen, wie's kommt, alles kann nicht geraten!"

"So ist es! Der schöne Frühling war dagegen für andere Dinge gut, zum Beispiel für die Obstbäume, die konnten vor= trefflich verblühen."

"Das haben sie auch redlich gethan!"

"So wird es also viel Obst geben im Herbst?"

"Wir hoffen es, wenn das Better nicht ganz schlecht wird."

"Und was das Heu betrifft, was gilt és denn gegen= wärtig?"

"Jetzt, ehe das neue Seu gemacht ist, steht es noch hoch im Preise, denn das letzte Jahr war es unergiebig; ich glaube, es hat vor acht Tagen noch über einen Thaler gekostet. Es muß aber jetzt abschlagen."

"Berfauft 3hr auch von Enerem Ben, oder brancht 3hr es felbit, oder mußt 3hr noch fangen, da 3hr ein Gaithaus führt?"

"In der Birtschaft wird fein Sen, sondern fast nur Hafer versättert; für unser Bieh aber brauchen wir das Hen, und da ist es verschieden, das eine Jahr kommen wir gerade ans, das andere mussen wir dazu kausen, das dritte reicht es so gut, daß wir etwas auf den Markt bringen können; dies hängt von vielen Umständen ab, besonders auch, wie die anderen Sachen und Kränter geraten."

"Das läßt sich benken! Das läßt sich benken! Und also über einen Thaler hat der Zentner Hen noch vor acht Tagen gekostet?"

"Dualen Gie sich nun nicht langer, mein herr!" fagte bie Schöne lächelnd, "und fagen Gie mir die brolligen Dinge, bie Ihnen auf ber Zungenspise sigen, ohne Umschweif! Ich tann einen Scherz ertragen und weiß mich zu wehren!"

"Bie meinen Gie bas?"

"Ei, ich seh' es Ihren Angen die ganze Zeit an, daß Sie lieber von anderm sprechen, als von Hen, und mir ein wenig den Hof machen möchten, dis Ihr Pferd gestessen hat! Da ich einmal die arme Birtstochter hier vorstelle, so wollen wir die wundervollen Dinge nicht verschweigen, welche man sich unter solchen Umständen sagt, und der Belt den Lauf lassen! Fangen Sie an, Herr! und seien Sie wizig und vorslant, und ich werbe mich zieren und spröde thun!"

"Gleich werd' ich anfangen, Gie haben mich nur über-

"Run, laffen Gie hören!"

"Run also — beim himmel, ich bin gang verblüfft und weiß nichts zu jagen!"

"Das ist nicht viel: Collen wir etwa gar die vertehrte Belt ivielen und soll ich Ihnen den hof machen und Ihnen

angenehme Dinge sagen, mährend Gie sich zieren? Gut benn! Gie sind in der That der hübscheste Mann, welcher seit langem Diese Straße geritten, gefahren oder gegangen ist!"

"Glauben Sie etwa, ich höre das ungern aus Ihrem Munde?"

"Das befürchte ich nicht im geringsten! Zwar, wie ich Sie vorhin kommen sah, dacht' ich: Gelobt sei Gott, da nahet sich endlich einer, der nach was Rechtem aussieht, ohne daran zu denken! Der reitet sest in die Welt hinein und trägt gewiß keinen Spiegel in der Tasche, wie sonst die Herren aus der Stadt, denen man kaum den Rücken drehen darf, so holen sie den Spiegel hervor und beschauen sich schnell in einer Ecke! Wie Sie aber das Hengespräch sührten und dabei Angen machten wie die Kahe, die um den heißen Brei herum geht, dacht' ich: es ist doch ein Schulmeister von Art!"

"Sie fallen ja aus der Rolle und sagen mir Unhöstich= keiten!"

"Es wird gleich wieder besser kommen! Sie haben eine so tüchtige Manier, daß man froh ist, Sie zu nehmen, wie Sie sind, da wir armen Menschen uns ja doch unser Leben lang mit dem Schein begnügen müssen, und nicht nach dem Kern fragen dürsen. So betrachte ich Sie auch als einen schönen Schein, der vorüber geht und sein Schöppchen trinkt, und ich benuhe sogar recht gern diesen Scherz, um Ihnen in allem Ernste zu sagen, daß Sie mir recht wohl gefallen! Denn so steht es in meinem Belieben!"

"Daß ich Ihnen gefalle?"

"Nein, daß ich es fagen mag!"

"Sie find ja der Teufel im Mieder! Gin starker Geist mit langen Haaren?"

"Sie glaubten wohl nicht, daß wir hier auch geschliffene Jungen haben?"

"Gi, als Sie vorhin den Hafer siebten, sah ich, daß Sie eine handseste und zugleich anmutige Dame sind! Ihre Underuckweise dagegen kann ich nicht mit den ländlichen Aleidern zusammen reimen, die Ihnen übrigens vortresslich stehen!"

"Run, ich habe vielleicht nicht immer in diesen Meidern gesteckt — vielleicht auch doch! Jeder hat seine Geschichte und die meinige werde ich Ihnen bei dieser Gelegenheit nicht auf die Rase binden! Vielmehr beliebt es mir, Ihnen zu sagen, daß Sie mir wohlgefallen, ohne daß Sie wissen, wer ich bin, wie ich dazu komme, dies zu sagen, und ohne daß Sie einen Außen davon haben. So sehen Sie Ihren Beg sort als ein Schein sür mich, wie ich als ein Schein sür Sie hier zurückleibe!"

Diese Grobheiten und seltsamen Schmeicheleien sagte bie Dame nicht auf eine unangenehme Beise, sondern mit großem Liebreiz und einem formährenden Lächeln des roten Mundes, und Reinhart enthielt sich nicht, endlich zu sagen: "Ich wollte, Sie blieben nun ganz bei der Stange und es beliebte Ihnen, Ihr schweichelhaftes Bohlgesallen auch mit einem Ausse zu bestätigen!"

"Ber weiß!" sagte sie, "in Betracht, daß ich in vollstommenem Belieben Sie füssen würde und nicht Sie mich, könnte es mir vielleicht einfallen, damit Sie zum Dank für die angenehme Unterhaltung mit dem Schimpf davon reiten, gefüßt worden zu sein, wie ein kleines Mädchen!"

"Thun Gie mir Diefen Schimpf an!"

"Bollen Gie ftill halten?"

"Das werben Gie feben!"

Sie machte eine Bewegung, wie wenn fie sich ihm nähern wollte; in diesem Angenblicke wallte aber ein kalter Schatten über sein Gesicht, die Angen sunkelten unsicher zwischen Lust und Zorn, um den Dand zuckte ein halb spöttisches Lächeln, so daß sie mit sast unmerklicher Betrossenheit die angehobene

Bewegung nach dem Pferde hin ablentte, um dasselbe zu tränken. Reinhart eilte ihr nach und rief, er könne nun nicht mehr zugeben, daß sie sein Pferd bediene! Sie ließ sich aber nicht abhalten und sagte, sie würde es nicht thun, wenn sie nicht wollte, und er solle sich nicht darum kümmern.

Sie war aber in einiger Verlegenheit, denn die Sachen standen nun so, daß sie doch warten mußte, dis Reinhart ihr wieder Anlaß bot, ihn zu küssen, daß sie aber beleidigt war, wenn es nicht geschah. Er empfand auch die größte Lust dazu; wie er sie aber so wohlgefällig ansah, besürchtete er, sie möchte wohl lachen, allein nicht rot werden, und da er diese Ersahrung schon hinter sich hatte, so wollte er als gewissen hafter Forscher sie nicht wiederholen, sondern nach seinem Ziele vorwärts streben. Dieses schien ihm jetzt schon so wünschensewert, daß er bereits eine Art Verpslichtung fühlte, keine uns nützen Versuche mehr zu unternehmen und sich des lieblichen Ersolges im voraus würdig zu machen.

Er stellte sich daher, um auf gute Manier wegzukommen, als ob er den höchsten Respekt fühlte und von der Furcht beseelt wäre, mit zu weitgehenden Scherzen ihr zu mißfallen. In dieser Haltung bezahlte er auch seine Zeche, verbeugte sich höslich gegen sie und sie that das Gleiche, ohne daß etwas Weiteres vorfiel. Sie nahm alles wohl auf und entließ den Reiter in guter Fassung.

Auf diesem Baldhörnchen wollen wir nicht blasen! sagte er zu sich selbst, als ihm beim Begreiten das Schild des Hauses in die Augen siel: Bielleicht führt uns der Auftrag der Pfarrerstochter auf eine gute Spur, wie das Gute stets zum Bessern führt! Ich will den schalkhaften Seitenpfad aufsuchen, der irgend hier herum zu jenem Schloß oder Landsit sühren soll, wo die unbekannte Freundin haust!





#### Fünftes Bapitel.

## Herr Reinhart beginnt die Tragweite seiner Unternehmung zu ahnen.

Er fand bald diesen Seitenpfad; es war aber wirklich ein schalkhafter; benn kann hatte er ihn betreten, so verlor er sich in einem Nebe von Holzwegen und ausgetrockneten Bachsetten, bald auf und ab, bald in düsterer Tannennacht, bald unter dichtem Buschwerke. Er geriet immer höher hinauf und sah zuleht, daß er an der Nordseite des ausgedehnten Berges umher irre. Stundenlang schlug er sich im wilden Forste berum und sah sich oft genötigt, das Pferd am Zügel zu führen.

Bas mir in dieser Wildnis ersprießen wird, rief er uns mutig aus, muß wohl eher eine stachlichte Distel, als eine weiße Galathee sein!

Aber unvermerkt entwirrte sich zugleich das Birrsal in ersichtlich künstliche Anlagen, welche auf die Bestseite des Berges hinüberführten. Der Beg ging zwar immer noch durch den Bald, auf und nieder, enger oder weiter, hier einen Blick in die Ferne erlaubend, dort in dunkle Buchengänge führend. Allein immer deutlicher zeigten sich die Anlagen und verrieten

eine feine kundige Hand; da er aber durchaus nicht wußte, wo er war und nirgends einen Ueberblick gewinnen konnte, mußte er nun auch befürchten, als ein Eindringling und Parkverwüster zum Borschein zu kommen. Das Pferd zerriß unbarmherzig mit seinen Husen ben sein geharkten Boden, zertrat
Gras und wohlgepslegte Waldblumen und zerstörte die Nasenstusen, die über kleine Higel führten. Indem er sich sehnte,
der traumhaften Berwirrung zu entrinnen, fürchtete er zugleich
das Ende und verwünschte die Stunde, die ihn in solche Not
gebracht.

Plötslich lichteten sich die Bäume und Laubwände, ein schmaler Pfad führte unmittelbar in einen offenen Blumen-garten, welcher von dem jenseitigen Hofraume nur durch ein dünnes vergoldetes Drahtgitter abgeschlösen war. Gern hätte er sich über Garten und Zaun mit einem Sate hinweggeholsen; da dies aber nicht möglich war, so ritt er mit dem Mute der Berzweissung und trotzig, ohne abzusteigen, zwischen den Ziersbeeten durch, die Schneckenlinien versolgend, deren weißen Sand der Gaul lustig stäuben ließ.

Endlich war er hinter dem leichten Gitterchen angelangt, das den Garten verschloß, und das Pferd anhaltend übersah er sich zuerst den Platz, gleichgültig, ob er in dieser barbarischen Lage entdeckt wurde oder nicht; denn sich zu verbergen schien unmöglich.

Er befand sich auf einer großen Terrasse am Abhange des Berges, auf welcher ein schönes Haus stand; vor demselben lag ein geräumiger, gevierter Platz, durch steinerne Balustraden gegen den jähen Abhang geschützt. Der Platz war mit einigen gewaltigen Platanen besetzt, deren edle Aeste sich schattend über ihn ansbreiteten. Unter den Platanen und über das Steinsgeländer hinweg sah man auf einen in Windungen sich weithin ziehenden breiten Fluß und in ein Abendland hinans, das im

Glanze der fintenden Sonne schwamm. An den zwei übrigen Seiten war der Play von Blumengrunden begrenzt, auf deren einem der verlegene Reinhart hielt. Er sah nun zu seinem Berdruffe, daß vorn an der Balustrade zwei stattliche Aussahrten auf den Sos mundeten.

Unter den Platanen aber erblickte er einen Brunnen von weißem Marmor, der sich einem viereckigen Monumente gleich mitten auf dem Plate erhob und sein Wasser auf jeder der vier Seiten in eine flache, ebenfalls gevierte, von Delphinen getragene Schale ergoß. Teils auf dem Rande einer dieser Schalen, teils auf dem flaren Wasser, das kaum handtief den Marmor deckte, lag und schwamm ein Hanfen Rosen, die zu reinigen und zu ordnen eine weibliche Gestalt ruhig beschäftigt war, ein schlankes Francuzimmer in weißem Sommerkleide, das Gesicht von einem breiten Strohhute überschattet.

Die untergehende Sonne bestreifte noch eben biese Höhe samt ber Fontane und ber ruhigen Gestalt, über welche die Platanen mit ihren saftgrünen Laubmassen ihr burchsichtiges und boch fraftiges Sellbunkel hernieder senkten.

Je ungewohnter der Anblick dieses Bildes war, das mit seiner Zusammenstellung des Marmorbrunnens und der weißen Frauengestalt eher der idealen Ersindung eines müßigen Schönsgeistes, als wirklichem Leben glich, um so ängstlicher wurde es dem gesangenen Reinhart zu Mut, der wie eine Bildsäule stannend zu Pserde saß, die dieses, ein gutes Untersommen witternd, urplötslich auswieherte. Stutzend forschte die schlaufe Dame nach allen Seiten und entdeckte endlich den verlegenen Reitersmann hinter dem goldenen Gewebe des leichten Gitterspsörtchens. Er bewegte sich nicht, und nachdem sie eine Beile verwunderungsvoll hingesehen, eilte sie zur Stelle, wie um zu ersahren, ob sie wache oder träume. Als sie sah, daß sich alles in bester Birklichkeit verhielt, össnete sie mit unmutiger Besin beiter Birklichkeit verhielt, össnete sie mit unmutiger Bes

wegung das Gitter und sah ihn mit fragendem Blick an, der ihn einlud: ob es ihm vielleicht nunmehr belieben werde, mit den vier Hufen seines Pferdes aus dem mißhandelten Garten herauszuspazieren? Zugleich aber zog sie sich eilig an ihren Brunnen zurück, eine Handvoll Rosen erfassend und der Dinge gewärtig, die da fommen sollten.

Endlich stieg Reinhart ab, und seinen Mictgaul demütig hinter sich herführend, überreichte er der reizvollen Erscheinung, sie fortwährend anschauend, ohne zu reden mit einer Berbeusgung den Brief der Pfarrerstochter.

Ober vielmehr war es nicht der Brief, fondern der Zettel, auf welchen er das Sinngedicht geschrieben:

Wie willst Du weiße Lilien zu roten Rosen machen? Küß eine weiße Galathee: sie wird erröiend lachen.

Den Brief hielt er samt der Brieftasche in der Hand und entdockte sein Bersehen erst, als die Dame das Papier schon ergriffen und gelesen hatte.

Sie hielt es zwischen beiden Händen und sah den ganz verwirrten und errötenden Herrn Reinhart mit großen Augen an, während es zweiselhaft, ob bös oder gut gelaunt, um ihre Lippen zuckte. Stumm gab sie den Papierstreisen hin und nahm den Brief, den der um Rachsicht Bittende oder Stammelnde dafür überreichte. Als sie das große Siegel erblickte, verbreitete sich eine Heiterkeit über das Gesicht, welches jeht in der Rähe wie ein schönes Heimatland aller guten Dinge erschien. Sin kluger Blick ihrer dunklen Augen blitzte auf, und als sie rasch gelesen, lachte sie und sagte mit schalkhaft bewegter Stimme:

"Ich muß gestehen, mein Herr, das ist mir das seltsamste Ereignis! Ein Unbekannter fällt, Mann und Pferd, vom Himmel und fängt sich wie eine Drossel an den schwachen Gitterchen meines Gartens, Becte und Bege zerwühlend! Er überbringt mir ein Schreiben, das mit dem Amtssiegel eines ehrwürdigen

Geiftlichen, mit Bibel, Kelch und Kreuz gesiegelt ist und in welchem mich meine Freundin im Thale, die Pfarrerstochter, in den stehendsten Ausdrücken beschwört, ja nicht zu vergessen, ihr von dem diesjährigen Rettigsamen zu senden! Wenn Sie in einiger Versassung sind, sich zu verteidigen, und Ihre wundersbare Herfanstung sind, sich zu verteidigen, und Ihre wundersbare Herfanstung willkommen sein, und ich, die ich zur Zeit das Wort sindre, da mein gichtfrauker Oheim das Jimmer hütet, will ernst und weise mit Ihnen zu Rat gehen über die sernere Entwickslung Ihres merkwürdigen Lebenspfades!"

Nicht nur vom Abglanz der Abendsonne, sondern auch von einem hellen inneren Lichte war die ziervolle Dame dermaßen erleuchtet, daß der Schein dem überraschten Reinhart seine Sicherheit wiedergab. Aber indem er sich sagte, daß er hier oder nirgends das Sprüchlein des alten Logan erproben möchte, und erst jest die tiesere Bedentung desselben völlig empfand, merkte er auch, mit welch' weitläufigen Borarbeiten und Schwiesrigfeiten der Bersuch verbunden sein dürste.





#### Sechstes Kapitel.

# Worin eine Frage gestellt wird.

Er verbengte sich abermals mit aller Chrerbietung und fagte: "Ich bin über mein Geschick nicht weniger erstaunt, als Sie, mein Fräulein! nur daß ich in ungalanter Weise im Borzteil und auf das angenehmste betroffen bin, während ich auf Ihrem Gebiete bis jetzt nichts als Schaden und Unheil angerichtet habe. Seit heute früh im Freien, um einer naturwissenschaftlichen Beobachtung nachzugehen, habe ich den Tag damit zugebracht, einen Brief von einer Dame zur andern zu tragen, worin, wie Sie sagen, um Rettigsamen gebeten wird; ich habe mich an diesem Berge verirrt, Gärten verwüsstet und mich zuletzt da gefangen gesehen, wo ich schon freiwillig habe hingehen wollen! Belcher Neister hat diese schönen und witzigen Anlagen gebaut?"

"Ich selbst habe sie erfunden und angegeben, es sind eben Mädchenlannen!" sagte die Dame.

"Alle Achtung vor Ihrem Geschmack! Da Sie aber so kunstreiche Retze ausbreiten, so haben Sie es sich selbst zuzusschreiben, wenn Sie einmal einen groben Bogel fangen, auf ben Sie nicht gerechnet haben!"

"Ei man muß nehmen, was fommt! Zudem freue ich mich zu sehen, daß meine Anlagen zu was gut find; benn hätten Sie sich nicht darin gesangen, so wären Sie viel früher angesommen und wahrscheinlich längst wieder weggeritten; so aber, da es spät und weit bis zur nächsten Gastherberge ist, habe ich das Vergnügen Ihnen eine Unterkunft anzubieten. Denn Sie sind mir angelegentlich empsohlen von meiner Freundin und sie schreibt, Sie seien ein sehr beachtenswerter und vernünstiger Reisender, welcher mit ihren Eltern die ersbaulichsten Gespräche führe!"

"Das wundert mich! Ich habe faum zweis oder dreimal bas Wort ergriffen und einige Minuten lang geführt!"

"Co muß das Wenige, das Sie sagten, um fo herrlicher gewesen fein, und ich hoffe bergleichen auch mit Bescheidenheit zu genießen!"

"D mein Fräulein, es waren im Gegenteil zulett folche Dummbeiten, die ich besonders der jungen Dame sagte, daß sie den gütigen Empsehlungsbrief schwerlich mehr geschrieben hätte, wenn es nicht schon geschehen wäre!"

"So scheint es benn bei Ihnen in feiner Beise mit rechten Dingen zuzugehen! Benn ich meinen Zweck erreichen will, Sie bier zu behalten, muß ich am Ende, da alles verkehrt bei Ihnen eintrisst, Sie vom Hose jagen, damit Sie uns um so sicherer von der anderen Seite wieder zurückkommen!"

"Rein, schönftes Fraulein, ich möchte jeto mit Ihrer Sülse versuchen, der Dinge wieder Meister zu werden! Beisen Sie mir meinen Aufenthalt an, und ich werde ohne Abweichung stracks hinzukommen trachten und mich so fest halten wie eine Alette!"

"Das will ich thun! Aber bann halten Sie sich ja tapfer und laffen sich weber rechts noch links verschlagen, und wenn Sie sich nicht recht sicher trauen, so bleiben Sie lieber auf einem Stuhle sigen, bis ich Sie rufen lasse! Auf feinen Jall entfernen Sie sich vom Hause, und wenn Ihnen bennoch etwas Ungehenerliches ober Berkehrtes aufstoßen sollte, so rufen Sie mich gleich zu Hülse! Läuft es aber glücklich ab und halten Sie sich gut über Basser, so sehen wir uns bald wieder."

Mit diesen Worten grüßte sie den Gast und eilte mit ihrem Rosenkorbe in das Haus, um Leute zu senden. Es erschien bald darauf ein alter Diener mit weißen Haaren, der, als er das Pferd gesehen, einen Stallknecht aus dem weiter rückwärtszgelegenen Wirtschaftshose herbeiholte. Dann kamen zwei Mädzchen in der malerischen Landestracht, die er schon im Waldhorn gesehen, und führten ihn in das Haus. Als Reinhart in dem ihm angewiesenen Zimmer einige Zeit verweilt und sein Aenheres in Ordnung gebracht hatte, erschien das eine der Mädchen wieder mit einer breiten Schale voll Rosen, im Auftrage der Herrschaft die Herberge etwas freundlicher zu machen, und das andere folgte auf dem Fuße mit einer schönen Arystallslasche, die mit einem dunkeln süblichen Wein halb gefüllt war, einem Glase und einigen Zwiedäcen, alles auf einem Brette von altz modig gesormtem Zinn tragend.

lleberrascht von dem Anblick der Gruppe, sowie auch etwas übermütig von den fortgescht anmutigen Begegnissen dieses Tages, verhinderte er die Mädchen, ihre Gaben auf den Tisch zu schen, und führte sie mit wichtiger Miene vor einen großen Spiegel, der den Fensterpseiler vom Boden bis zur Decke besleidete. Dort stellte er sie, den Rücken gegen das Glas gewendet, auf, und die Jungfrauen ließen ihn einige Augenblicke gewähren, da sie nicht wußten, worum es sich handelte. Mit Wohlgefallen betrachtete er das Bild; denn er sah nun vier Figuren, statt zweier, indem der Spiegel den Racken und die Rückseite der schmucken Trägerinnen wiedergab. Um sie seitzuhalten, fragte er sie nach dem Taufnamen ihrer

Sebieterin, obschon er denselben bereits fannte, und beide sagten: "Sie heißt Ancia!" Zugleich aber verspürten die Mägde den Mutwillen, stellten die Sachen auf den Tisch und liesen errötend aus dem Zimmer; draußen ließen sie ein furzes schnippisches Gelächter erschallen, das gar luftig durch die gewöldten Gänge erslang. Bald aber guckten ihre zwei Gesichter wieder zu einer anderen Thüre des Zimmers herein, und die eine verfündigte mit so ziemlichen Worten, als ob sie nicht eben laut gelacht hätte: noch sollen sie dem Herumspazieren möge, salls ihm die Zeit zu lang werden sollte; es seien Bücher und dergleichen dort zu sinden. Dann verschwanden sie, indem sie einen Thürstügel halb geöffnet ließen.

Reinhart that ihn gang auf und trat in bas auftogende Gemach, das jedoch außer einer gewöhnlichen Zimmerausstattung nichts enthielt; er öffnete baber bie nadite blog angelebnte Thure und entbedte einen geräumigen Caal, welcher eine Urt Arbeitsmufeum ber Dame Lucia zu bilden ichien. Gin Bucher= ichrant mit Glasthuren zeigte eine ftattliche Bibliothef, Die indeffen durch ihr Anssehen bewies, daß fie ichon alteren Berfommens war. In anderen Stellen des Saales hing eine Augahl Bilder ober war zur bequemen Betrachtung auf ben Boden geftellt. Es ichienen meiftens gut gedachte und gemalte Landichaften ober bann einzelne ichone Portraitfopfe, beides aber nicht von und nach befannten Meistern, sondern von jolden, beren Geftirn nicht in die Beite gu leuchten pflegt oder wieder vergeffen wird. Defter fieht man in alten Saufern derlei Unichaffungen vergangener Geschlechter; funftliebende Familienhänpter unterstütten landsmännische Talente, ober brachten von ihren Reisen dies oder jenes löbliche, durchaus tudstige Gemalbe nach Saufe, von beffen Urheber nie wieder etwas vernommen wurde. Denn wie viele fterben jung, wie

manche bleiben bei allem Gleiß und aller Begabung ihr Leben lang ungesucht und ungenannt. Ilm jo achtenswerter erichien die Bilbung des Frauleins, da fie ohne maggebende Ramen diefe unbefannten Berte zu schäten mußte und fo eifrig um sich sammelte. Die weiß, wie es scheint, sich an die Sache zu halten, bachte er, als er bemerfte, daß alle die älteren und neueren Schilbereien entweder durch den Gegenstand oder durch das Machwerk einem edleren Geiste zu gefallen geeignet waren. Einige große Stiche nach Niclaus Bouffin und Claude Lorrain hingen in ichlichten hölgernen Rahmen über einem Schreibtijd; auf biefem lag eine Schicht trefflicher Rabierungen von guten Riederländern friedlich neben einem Zusammenstoße von Büchern, welche flüchtig zu besehen Reinhart feinen Anftand nahm. Nicht eines that ein Saschen nach unnötigen nur Staat machenden Reuntniffen fund; aber auch nicht ein gewöhnliches sogenanntes Frauenbuch mar barunter, bagegen manche gute Schrift aus verschiedener Zeit, die nicht gerade an ber großen Leserstraße lag, neben edeln Meisterwerken auch ehrliche Dummheiten und Sachlichkeiten, an benen bies Franenwesen irgend welchen Anteil nahm als Zeichen einer freien und großmütigen Seele.

Was ihm jedoch am meisten aussiel, war eine besondere kleine Büchersammlung, die auf einem Regale über dem Tische nah zur Hand und von der Besitzerin selbst gesammelt und hochgehalten war; denn in jedem Bande stand auf dem Titelsblatte ihr Name und das Datum des Erwerdes geschrieben. Diese Bände enthielten durchweg die eigenen Lebensbeschreisbungen oder Briefsammlungen vielersahrener oder ausgezeichneter Leute. Obgleich die Bücherreihe nur ging so weit das Gestelle nach der Länge des Tisches reichte, umfaßte sie doch viele Jahrhunderte, überall kein anderes als das eigene Wort der zur Ruhe gegangenen Lebensmeister oder Leidensschüler ents

haltend. Bon den Blattern des heiligen Anguftinus bis gu Ronifean und Goethe fehlte feine der wesentlichen Befenntnisfibeln, und neben dem wilden und prablerijden Benvennto Cellini budte fich bas fromme Jugenbbudlein Jung Stillings. Urm in Urm raufchten und fnisterten die Gran von Gevigne und ber jungere Plining einher, hinterbrein manberten bie armen Schweizerburichen Thomas Platter und Illrich Brader, ber arme Mann in Toggenburg, ber eijerne Bot fchritt flirrend vorüber, mit stillem Geifterschritt fam Dante, fein Buch vom nenen Leben in der Sand. Aber in den Aufzeichnungen des lutherijden Theologen und Gottesmannes Johannes Balentin Andrea rauchte und schwelte der dreißigjährige Krieg. Ihn bildeten Rot und Leiden, hobe Gelahrtheit, Gottvertrauen und ber Bleiß ber Wibersacher so trefflich burch und aus, bag er gulett, auf der Sohe firchlicher Memter ftebend, ein nur in Latein wurdig zu beschreibendes Dasein gewann. In feinem Saufe verfehrten Bergoge, Pringeffinnen und Grafen; er mehrte und verzierte bas gedeihlichfte Sauswesen trot ber Bosheit, mit welcher eine neibische Berwaltung ftets feine Befoldungen verfürzen wollte. Endlich faufte er jogar zwei fostbare Uhren, "die ber Annitler Sabrecht gemacht hatte", und einen herrlichen ülbernen Botal, welchen vordem der Raiser Maximilian der Zweite seinem Grogvater zum Gnadenzeichen geschenft und bie Ungunit der Zeiten der Familie geraubt. Aber dem hoch= würdigen Pralaten erlaubt bas Wohlergeben, bas Chren= bentmal wieder an sid zu bringen und aufzurichten. ju fterben fam, empfahl er feine Geele inmitten von fieben hochgelehrten, glaubensstarten Beiftlichen in die Sande Bottes. Unlang vorher hatte er freilich ben letten Abschnitt feiner Gelbitbiographie mit ben Borten geschloffen: "Bas ich übrigens burch bie tückischen Gudfe, meine treulosen Befahrten, die Edylangenbrut, litt, wird das Tagebuch des nächsten Jahres,

so Gott will, erzählen." Gott schien es nicht gewollt zu haben.

Diese ergöhliche Wendung mußte der Besitzerin des Buches gefallen; denn sie hatte neben die Stelle ein zierliches Berzgißmeinnicht an den Naud gemalt. Aus allen Bänden ragten zahlreiche Papierstreischen und bewiesen, daß jene fleißig gelesen wurden.

Auf einem andern Tisch lagen in der That die Pläne zu den Anlagen, in welchen Reinhart sich verirrt hatte, und andere nen angesangene.

Diese Pläne waren nicht etwa auf kleine ängstliche Blätter, sondern mit fester Hand auf große Bogen von dickem Packspapier gezeichnet, und Reinhart wurde von allem, was er sah, zu einer unfreiwilligen Achtung und Berwunderung gebracht. Roch mehr verwunderte er sich, als er in einer Fensterecke noch einen kleineren Tisch gewahrte, wiederum mit Büchern und Schriften bedeckt, nämlich mit Sprachlehren und Börterbüchern und geschriebenen Heften, die mühselig mit Bokabeln und Ueberssehungsversuchen angefüllt waren. Sie schien nicht nur Altsbeutsch und Altfranzösisch, sondern auch Holländisch, Portnzgiesisch und Spanisch zu betreiben, Dinge, die Reinhart nur zum kleineren Teile verstand und da auch mangelhaft; und die Sache berührte ihn um so seltsamer, als es sich in dieser vornehmen Ginsamkeit schwerlich um den Gewerbesleiß eines sogenannten Blaustrumpses handelte.

Die er so mitten in dem Saale stand, beinah eifersüchtig auf all' die ungewöhnlichen und im Grunde doch anspruchslosen Studien, ungewiß, wie er sich dazu verhalten solle, trat Lucie herein und entschuldigte sich, daß sie ihn so lange allein gelassen. Sie habe seine Gegenwart dem franken Dheim gemeldet, der bedauere, ihn jeht nicht sehen zu können, jedoch die Versäumnis noch gut zu machen hoffe. Als Reinhart die schön gereiste und frische Erscheinung wieder erblickte, trat ihm unwillkürlich die Frage, die sein Juneres neugierig bewegte, auf die Lippen, und er rief bedachtlos, indem er sich im Saale umsah: "Warum treiben Sie alle diese Dinge?"

Die Frage schien keineswegs ganz grundlos zu sein, obgleich sie ihm keine Autwort eintrug. Bielmehr sah ihn das schöne Frantein groß an und errötete sichtlich, worauf sie ihn mit etwas strengerer Söslichkeit einlud, sie zu begleiten. Reinhart that es nicht ohne Verlegenheit und ebenfalls mit einiger Rote im Gesicht.





#### Siebentes Kapitel.

## Yon einer thörichten Jungfran.

Denn er fühlte jett, als er sie am Arme dahin führte, daß seine Frage eigentlich nichts Anderes sagen wollte, als: Schönste, weißt du nichts Besseres zu thun? oder noch deut-licher: Bas hast du erlebt? darum schritt das sich gegenseitig unbekaunte Paar in gleichmäßiger Berblüssung nach dem Speisezimmer, und jedes wünschte meilenweit vom andern entsernt zu sein, wohl fühlend, daß sie sich unvorsichtig in eine kritische Lage hinein gescherzt hatten.

Doch verlor sich die Berlegenheit, als sie in das bereits erleuchtete Zimmer traten, wo die zwei Mägde mit dem Aufetragen des Abendessens beschäftigt waren. Man setzte sich zu Tisch und die Mägde, nachdem sie ihren Dienst vorläufig gethan, nahmen desgleichen Platz, versahen sich ohne weiteres mit Speise und aßen mit Fleiß und gutem Anstand.

"Sie sehen," sagte Lucia zu ihrem Gast, "wir leben hier ganz patriarchalisch, und hoffentlich werden Sie sich durch die Gegenwart meiner braven Mädchen nicht beleidigt fühlen!"

"Im Gegenteil," erwiderte Reinhart, "fie trägt dazu bei, meine Aur zu befördern!"

"Belde Rur?" fragte Queie, und er autwortete:

"Die Augenfur! Ich habe mir nämlich durch meine Arbeit die Augen geschwächt und nun in einem alten ehrlichen Bolksarzneibuche gelesen: franke Augen sind zu stärken und gesunden durch sleißiges Anschauen schöner Weibsbilder, anch durch österes Ausschütten und Betrachten eines Beutels voll neuer Goldstücke! Das letztere Mittel dürste kaum stark auf mich einwirken; das erstere hingegen scheint mir allen Ernstes etwas für sich zu haben; denn schon schwerzt mich das Sehen sait gar nicht mehr, während ich noch heute früh es übel empfand!"

Dieje Borte außerte Reinhart burchaus ernithaft und ebenjo ehrlich, als jenes Seilmittel in dem alten Argneibuche gemeint war. Indem er baber an nichts weniger als an eine Echmeichelei bachte, mar es umjomehr eine folche und zwar eine jo mirtjame, daß die Frauensleute des Spottes vergagen. Franlein Queie murde aufs neue verlegen und mußte nicht, mas fie ans dem munderlichen Gafte maden follte, und die Mägdlein beangelten ihn heimlich als eine furzweilige und guträgliche Abwechslung in Diefem flofterartigen Saufe. In ber That war es ihm jo wenig um grobe Schmeicheleien gu thun, daß er das Bejagte ichon bereute und, um es zu mildern und bavon abzulenten, bingufügte, er habe auch einen glüd= lichen Tag gehabt und mancherlei Econes gesehen. Co ergahlte er auch von der hübichen Birtstochter in Baldhorn und fragte, welches Bewandtnis es mit diefer eigentumlichen Berion habe?

Zugleich jedoch berichtete er mit der unklugen Aufrichtigteit, welche ihn seit seiner Ankunft plagte, den vollständigen Hergang und die Beschaffenheit seines Aussluges, die Entbedung des weisen Sinngedichtes, die Begegnung mit der Zöllnerin und diejenige mit der Pfarrerstochter sowie endlich mit ber Waldhornstochter. Denn so lange er unter den Augen sciner jesigen Gastherrin saß oder stand, trieb es ihn wie ein Zauber zur Offenherzigkeit, und wenn er die ärgsten Teuscleien begangen, so würde ihm das Geständnis derselben über die Lippen gesprungen sein.

Allein obgleich diese Wirkung Lucien nur zum Ruhme gereichte, schien sie sich dennoch nicht geschmeichelt zu fühlen. Sich des Zettels erinnernd, den ihr Reinhart erst statt des Briefes in die Hand gegeben hatte, rötete sich ihr Gesicht in anmutigem Zorn, und plötslich stand sie auf und sagte mit versächtigem Lächeln:

"So gedenken Sie wohl Ihre eleganten Abenteuer in diesem Hause fortzusetzen, und sind nur in dieser schmeichelhaften Absicht gekommen?"

Worauf sie ansing, ziemlich rasch im Gemach auf und nieder zu gehen, während die zwei Mädchen, als erboste Schleppträgerinnen ihres Zornes, chenfalls aufsprangen und ihr folgten, höhnische Blicke nach dem unglücklich Ausrichtigen schleubernd. Reinhart säumte nicht, sich gleichermaßen auf die Beine zu stellen, und nachdem er mit Bestürzung eine kleine Beile dem Spaziergange zugesehen, sagte er:

"Mein Fräulein, wenn Sic es befehlen, so werde ich ohne Berzug das Haus verlassen und mit höslichstem Danke auch für kurzen aber denkwürdigen Aufenthalt augenblicklich meinen Weg fortsehen!"

Dhne still zu stehen ermiderte die Schone:

"Es ist zwar Nacht und kein Unterkommen für Sie in der Nähe; aber dennoch geht es unter den bewußten Umsständen nicht an, daß Sie hier bleiben, in allem Frieden scie ses gesagt! Auch kann die nächtliche Fahrt Ihrem unternehmenden Geiste nur willkommen sein, und überdies werde ich Ihnen einen Wegleiter samt Laterne mitgeben."

Demnach blieb ihm nichts Anderes übrig, als fich zu entfernen: bescheiden ging er der Dame entgegen, und im Begriff, fich ehrerbietig zu verbengen, besann er sich aber eines Besseren, richtete sich auf und sagte höstlich:

"Ich überlege soeben, daß ich für Sie und für mich am beiten thue, wenn ich mich doch nicht so schimpslich hier fortzigen lasse! Denn während ich durch mein Bleiben meine eigene Würde bewahre, gebe ich Ihnen Gelegenheit, auf die herrlichte Beise Ihre weibliche Glorie zu behaupten. Denn auch vorausgesetzt, daß ich irgend einen ungehörigen, wenn auch harmlosen Scherz im Schilde geführt hätte, so würde ich gewiß am empfindlichsten geitrast, wenn ich bei aller Freundschaft so respectivoll werde abziehen müssen, wie ein junger Chorschüler, und ohne im entserntesten jenen frechen Versuch gewagt zu haben! Aber fern seien von mir alle unbotmäßigen Gedanken! Doch von Ihnen, meine gnädige Wirtin! ebenso sern der bedenkliche Schein, sich mit offener Gewalt und Wegweizsung gegen einen ungefährlichen Abenteurer schnüben zu wollen!"

Er bot ihr hiermit den Arm und führte fie wieder an ihren Plag, was fie ruhig und schweigend geschehen ließ. Sie setten sich abermals gegenüber, dann reichte sie ihm die Hand über ben Tisch und sagte:

"Zie haben recht, machen wir Frieden! Und zum Zeichen ber Berföhnung will ich Ihnen erzählen, was es mit der Waldhornjungfrau für eine Bewandtnis hat. Vorher aber liefern Sie mir als Beweis Ihrer redlichen Gesinnung jenen ruchlosen Reimzettel aus, den Sie bei sich führen! Und Ihr Mädchen nehmt Eure Rädchen und spinnt Eueren Abendsfegen!"

Die Madden holten zwei leichte Spinnrader und sehten nich herzu; Reinhart suchte bas Sinngebicht hervor und gab es Lucie; biese zeigte ben Bettel ben Madden und sagte:

"Da seht, welche Thorheiten ein ernsthafter Gelehrter in der Tasche trägt!" worauf sie das arme Papierchen unter dem Geficher der Mädchen an eine der Kerzen hielt, verbrannte und die Asche in die Luft blies. Dann begann sie, während das sanste Schnurren der Spinnräder für Reinharten eine ebenso neue wie trauliche Begleitung bildete, ihre Mitteilungen.

"Bas nun die hubiche Birtin vor dem Balde betrifft," fagte fie, "fo ift fie allerdings eine eigentümliche Erscheinung. Schon als Rind zeichnete fie fich fowohl burch Schönheit und frisches Wefen, als auch burch eine gang eigene Gescheitheit und Witigigkeit oder Zungenfertigkeit aus, oder wie man es nennen will, und je mehr fie heranwuchs, besto glangender schienen dieje außern und innern Eigenschaften sich anszubilden. Mit der äußern Schönheit schien es nicht nur, fondern es war and wirklich der Fall; denn fo hubsch fie and jest noch ausfieht, so ift sie für die, so sie früher gesehen, doch beinahe nur noch ein Abglang im Bergleich zu dem, was sie vor einigen Jahren gewesen. Die innere Schone ober vermeintliche Beisheit bes Mädchens bagegen erwies fich als ein arger Schein; sie hat zwar jett noch ein jo schlagsertiges Redewerk, als es fich nur wünschen läßt, allein es ftectt eitel Thorheit und Finsternis dahinter. Nicht nur wurde sie von den Eltern, welches roh gleichgültige Birts= und Landleute find, niemals bagu angehalten, etwas zu lernen und in ihre Geele hinein= guthun, fondern fie empfand auch felber nicht den fleinften Untrieb und blieb zu rechten Dingen fo dumm, daß fie kaum mühfelig ichreiben lernte, und man fagt, daß ihr jogar bas Lesen ziemlich schwer falle. Aber auch in Sinsicht des natür= lichen Berftandes, an irgend einem Berftehen des Erheblichen und Befferen im menschlichen Leben fehlte es ihr fo fehr, daß fie als ein vollständiges Schaf in der dunkelften Gemutslage verharrte, indeffen fie doch durch ihre Zungenfünfte in lächerlichen Dingen und durch eine große Gewandtheit in Rindereien siets den Ruf eines durchtrieben klugen Beseus behielt. Doch nur in zahlreicher Umgebung, wo die Leute kamen und gingen und es auf kein Stichhalten auslief, bewährte sich ihre Beissheit; sobald sie mit einer haldwegs verständigen Person allein war, so danerte die Herrlichkeit keine Stunde und sie geriet aufs Trokene. Da erklärte sie dann die Leute für langweilige Einsaltspinsel, mit denen nichts auzusangen sei. Besaud sie sich aber mit Menschen ihres eigenen Schlages allein, so entstand aus lauter Dummheit zwischen ihnen die trostloseste Stichelei und Zänkerei.

Dennoch hielt fie sich für einen Ausbund, strebte von jeher nach großen Dingen, worunter sie natürlich vor allem das Einfangen eines recht glänzenden jungen Herrn verstand. Da sie aber, wie gesagt, nur im großen Hausen ihre Stärfe fand, so wollte es ihr nicht gelingen, ein einzelnes Bershältnis abzusondern und ordentlich auf ein Spülchen zu wickeln.

Als meine Großeltern noch lebten, gab es zuweilen viel junge Leute hier, die sich nicht übel beluftigten und die Gegend unsicher machten. Borzüglich gesielen sich die Herren darin, in Berbindung mit den Bewohnern und Gästen umliegender Häuser, das Waldhorn zum Sammelplat auf Jagd= und Streifzügen zu wählen, dort Tage und Nächte lang zu liegen und der schönen Wirtstochter den Hof zu machen. Die wußte sich denn auch unter ihnen zu bewegen, daß es eine Art hatte und die Eltern vor Bewunderung anger sich gerieten.

Da war nun auch ein junger Stäbter oft bei uns, ein hübsches aber burchaus unnühes Bürschen, bas von ein wenig Schule und Schliff abgesehen, beinah so thöricht war, wie die Dame im Waldhorn. Reich, übermütig und ein ganz versogenes Muttersöhnchen, gab er, so leer sein Kopf an guten

Dingen mar, um fo porlanter in allen Rarrheiten den Ton an und mar hanvtfächlich im Balbhorn ber erfte und ber lette. Dies zu fein, war ihm auch Chrenfache, und wenn er einen Streich nicht angegeben hatte ober in den Zusammen= fünften nicht die Sauptrolle spielte, so fragte er nichts darnach und that, als fabe er nichts, ftatt mit zu lachen. Um meiften machte er fich mit ber Salome zu schaffen, belagerte fie un= aufhörlich, behauptete, fie fei in ihn verliebt und er wolle fich befinnen, ob er um fie anhalten wolle, was felbstverständlich alles nur im Scherz sein follte. Sie widersprach ihm ebenfo unaufhörlich mit spitigen Spottreden, die mehr grob als launig ausfielen, versicherte, sie könne ihn nicht ausstehen, und war inzwischen begierig, wie sie ihn an sich festbinden werde, woran fie nicht zweifelte; benn fie munichte feinen herrlicheren Mann zu bekommen. Allein es wollte sich lange nicht fügen, daß Die geringste ernsthafte Beziehung sich bildete; der Meister Drogo (wie ihn feine Eltern närrischer Beife hatten taufen laffen) trieb immer nur Romodie, und fie desgleichen, ba fie nichts Anderes anzufangen wußte, bis seine eigene Narrheit ihr plötlich zu einem verzweifelten Ginfall verhalf.

Im Garten hinter dem Hause gab es eine dichte Lande, die außerdem noch von Gebüschen umgeben war. Dorthin verlockte Drogo eines Abends, als schon die Sterne am Himmel glänzten, die mutwillige Gesellschaft, indem er sich stellte, als ob er vorsichtig der Salome nachschliche und eine geheime Zuschmenfunst mit ihr ins Werk setze. Er glaubte sie seischwollend schlasen gegangen, da sie sich den ganzen Abend derb geneckt hatten, und wußte es nun so gut zu machen, daß die Leute wirklich getäuscht wurden und meinten, er wolle sich unbemerkt nach der Laube hinstehlen. Sie winkten einander listig und schlichen ihm ebenso priffig nach, als er voranhuschte, und als er in die dunkte Laube schlüpfte, umringten sie sachte

das grune Gezelt, um das Liebespaar zu belauschen und zu überfallen; denn es pstegte eben nicht sehr zartsinnig zuzus geben.

Als Junfer Drogo nun dein jaß und merkte, daß die Lauscher sich nach Bunsch ausgestellt hatten, begann er, dieselben zu äffen und neidisch zu machen, indem er ein transliches Gestüfter nachahmte, wie wenn zwei Liebende heimlich zusammen wären; er nannte wiederholt ihren Namen mit seiner eigenen halblanten Stimme, und dann den seinigen mit verstelltem Lispeln; die süßesten Börtchen ertönten, Seuszer, und endlich siel ein deutlicher Kuß, welchem bald ein zweiter folgte, dann mehrere, die sich zulett in einen sörmlichen Küsseregen verloren, von zärtlichen Worten unterbrochen, so daß die Lauscher sich aussteinen, vor Richern ersticken wollten und dann wieder ausmerksam horchten, wie die Sperber.

Run saß der gute Herr Drogo mit seinen Possen feineswegs allein in der Laube; vielmehr saß niemand anders, als
die Salome, auch darin, in eine Ecke gedrückt. Sie war
nämlich nicht zu Bett, sondern hieher gegangen, um sich ein
wenig zu grämen, da die dämliche llubestimmtheit ihres Schickfals sie doch zu quälen begann, und sie weinte sogar ganz gelinde, eben als der Possenreißer ankam. Sie konnte nicht erkennen, wer es war, und saß bewegungslos im Winkel, um
sich nicht zu verraten. Als jedoch die Komödie ausing, erriet
sie bald ihren Widersacher und hörte anch gar wohl die
llebrigen heranschleichen; kurz, da es sich um eine Nichtsnutzigkeit handelte, verwerkte sie endlich den Sinn des ganzen Austrittes, während sie etwas Ernsthaftes nicht erraten hätte, und
sie versiel stracks auf den Gedanken, den Spötter in seinem
eigenen Garne zu sangen, jeht oder nie.

Als er am eifrigsten dabei war, mit vieler Aunst in die Luft zu fuffen, als ob er die roten Lippen der Salome fußte,

fühlte er sich unversehens von zwei Armen umfangen, und seine Kuffe begegneten benjenigen eines leibhaftigen Mundes. Erschreckt hielt er inne und wollte aufspringen; allein Salome ließ ihn nicht, sondern erstickte ihn fast mit Kuffen und rief laut: Sieh, Liebster, so viel Kuffe ich Dir jetzt gebe, so viel Blige sollen Dich treffen, wenn Du mir nicht tren bleibst!

Rugleich brach jett bas lauschende Bolf los, bereitgehaltene Lichter wurden rasch angezündet und damit in die Laube geleuchtet, und unter raufchendem Gelächter und lauten Glück= wünschen wurde das Paar entdeckt und umringt. Aber auch die Eltern des Madchens famen herbei, ein aus dem mehr= jährigen Militardienst heimgekehrter Bruder, der nicht heiter ausfah, Ackerknechte und ländliche Gafte, die noch in der Wirtsftube geseffen. Diese alle machten unheimliche Besichter; bas Bärchen wurde an der Spige der gangen Schar in das Saus begleitet, wo die Eltern Erklärung verlangten. Salome weinte wieder und ihr war fehr bang; Drogo wollte fich fachte aus der Berlegenheit ziehen und sich abseits drücken, seine Freunde felbst jedoch verlegten ihm den Weg und mochten ihm aus Reid und Schadenfreude fein Schickfal gonnen; fie beredeten ihn ebenso ernsthaft, wie die Bermandten des Mädchens, sich zu erklären, mährend dieses, wie gebändigt, hold und traurig ba faß und der junge Mensch noch das frische Gefühl ihrer Liebkosungen empfand. Go verlobte er sich benn feierlich mit ihr und versprach ihr vor allen Zeugen die Che.

Es fiel ihm nun nicht schwer, die Zustimmung der Sei= nigen zu erlangen, die von jeher thun mußten, was ihm be= liebte, und so wurde diese Mißheirat, die eigentlich nur äußer= lich eine solche war, allseitig beschlossen. Aber, o Himmel! es wäre zehnmal besser gewesen, wenn es innerlich eine solche und die beiden Brautleute sich nicht vollkommen gleich an Narrheit gewesen wären! Die Braut wurde jest modisch gekleidet und

ein balbes Sahr vor der Sochzeit in die Etadt gebracht, mo ne die jogenannte feinere Gitte und die Guhrung eines Bauswefens von gutem Jon erlernen follte. Damit mar fie aber auf ein Meer gefahren, auf welchem fie bas Steuer ihres Ediffleins aus der Sand verlor. Gine ihren fünftigen Ediwiegereltern befreundete Familie nahm fie aus Gefälligkeit bei fich auf. Dieje Leute lebten in großer Ruhe und voll Anftand und machten nicht viel Borte; ichnelle unbedachte Reden und Antworten waren ba nicht beliebt, fondern es mußte alles, mas gefagt wurde, gediegen und wohlbegründet ericheinen; im Stillen aber murben nicht liebevolle Urteile ziemlich schnell fluffig. Salome wollte es im Unfang recht gut machen; ba fie aber einen durchaus unbeweglichen Berftand befaß, fo geriet die Sache nicht gut. Ihre Gebahrungen und Manieren, welche fich in ber freien Quit und im Wirtshaufe hubich genug aus= genommen, waren in ben Stadthäufern viel zu breit und gu hart, und ihre Dite murden urplöglich ftumpf und ungeschickt. Eie patschte herum, wollte nach ihrer Gewohnheit immer sprechen und mußte es body nicht anzubringen; bald mar fie bemütig und höflich, bald warf fie fich auf und wollte fich nichts vergeben, genng, fie arbeitete fich fo tief als möglich in bas Iln= geschid hinein und murbe von ben feinen Leuten, die fie von vornberein ichcel angesehen hatten, unter der Sand nur das Ramel genannt, welcher Titel fich behende verbreitete und befonders in den Saufern beliebt murde, wo man für die Töchter auf ihren Berlobten gerechnet hatte. Denn obgleich ber auch fein Kirchenlicht vorstellte, jo mar er im bewußten Puntte boch ein unentbehrlicher Gegenstand, den man nur mit Berdruß durch die Bauerntochter aus der Berednung gezogen jah. Die weibliche Gefellichaft verfaumte nicht, die Digachtung fichtbar zu machen, in welche die Arme geriet, und forgte dafür, daß der Chrentitel dem Brautigam zeitig zu Behör kam, mährend sie gegen diesen selbst ein zartgefühltes, schonendes Bedauern heuchelte, wie wenn er als das edelste Aleinod der Welt auf schreckliche Weise einer Unwürdigen zum Opfer gefallen wäre. Selbst die Herren, welche der Salome auf dem Lande schön gethan und nicht verschmäht hatten, ihr Tage lang den Hof zu machen, wollten sich jetzt nicht bloß stellen und ließen sie schmählich im Stich.

So kam es dazu, daß der Bräutigam, wenn die Braut nicht gegenwärtig war, sich für einen armen unglücklichen Tropf hielt, der sein Lebensglück leichtsinnig vernichtet habe, und er bedauerte sich selbst; sobald sie sich aber sehen ließ, schlug ihre Schönheit solche Gedaufen aus dem Felde, da er mit seinem leeren Kopfe nur dem Augenblick lebte. Salome aber, die sich überall verkauft und verraten sah und nichts Gutes ahnte, suchte sich um so ängstlicher an die Hauptsache, nämlich an den Bräutigam zu halten und ihm mit vermehrten Liebtosungen zu sessellen; denn sie hatte keine andere Münze mehr auszugeben, und sobald sie aufhörten, sich zu schnäbeln, stand die Unterhaltung still zwischen diesen Leutchen, die sonst

Salome verspürte feine Ahnung, daß die Beschaffenheit ihres Geistes, ihrer Alugheit in Frage gestellt war; sie schrieb den obwaltenden Unstern einzig ihrer ländlichen Herfunft und dem übeln Willen der Städter zu. Sie hüllte sich daher in ihr Bewußtsein, dachte, wenn sie nur erst Frau wäre, so wollte sie ihre Trümpse schon wieder ausspielen, und hielt sich inzwischen an den Liebsten, um seiner Reigung sicher zu bleiben.

Da saßen sie nun eines schönen Nachmittags auch auf einem seidenen Sofa oder Divan. Salome in einem kirsch=
roten Seidenkleide, das sie selbst gekauft, mit dicken goldenen Armspangen, die ihr Drogo geschenkt, und in echten Spitzen, die von ihrer Schwiegermutter herrührten, Drogo aber im

neueiten Aufput eines Modeherrn. Dergestalt bielten fie fich umfangen und gaben fo dem Unsehen nach ein Bild irbifden Glades ab; benn fo jung, fo icon und jo hubich gefleibet. wie beide waren, als Brantlente, benen ein langes forgloses Beben lachte, der lieblichften Duge geniegend in einem ftillen Empfangsfaale, den fie zur Rube gewählt, fcbien ihnen nichts ju feblen, um fich im Paradiefe glauben gn fonnen. Gie waren über ihrem Rojen fanftlich eingeschlafen und erwachten jest wieder, gemächlich eines nach dem andern; ber Brautigam gabute ein weniges, mit Dag, und hielt die Sand vor; die Brant aber, als fie ihn gahnen fah, fperrte, unwiderstehlich gereigt, den Mund auf soweit fie fonnte und wie fie es auf dem Lande zu thun pflegte, wenn feine Fremden da waren, und begleitete diefe Mundauffperrung mit jenem troft=, hoffnung3= und rudfichtelofen Beltuntergangefenfger ober Geftohne, womit mandje Leute, in der behaglichsten Meinung von der Belt, die gefundeften Rerven zu erschüttern und die frohften Gemüter einzuschüchtern periteben.

"Sie mussen sich nicht wundern," unterbrach sich Lucie, "daß ich diese Einzelheiten so genau kenne: ich habe sie sattsam von beiden Seiten erzählen hören, und es scheint außerdem, daß jenes unglückliche Gähnduett gleich einem unwillkürlichen, vershängnisvollen Bekenntnisse die Wendung herbeisührte. Wenigstens verweilten beide wiederholt bei diesem merkwürdigen Punkte. Der Bräntigam wurde auf einmal ganz verdrießlich und ries: "D Gott im Himmel! Ist das nun alles, was Du zu erzählen weißt?"

Salome wollte ihn fuffen; allein er hielt fie ab und fagte: "Lag boch, und fage lieber etwas Feines!"

Da wurde die Abgewiesene von Röte übergossen; sie sprach aber schnell: "Wie man in den Wald rust, so tout es heraus! Sag' mir etwas Feines vor, so werde ich antworten!"

"Ach, die Ramele sprechen nicht!" erwiderte Drogo unbesonnen mit einem Seufzer. Da wurde fie bleich, lehnte fich jurud und fagte: "Wer ift ein Ramel, mein Chat?"

"D Liebchen," fagte er, "die gange Stadt nennt Dich fo!" "Und Du hältst mich also auch für eines?" fragte fie und er antwortete, indem er sie wieder an sich ziehen wollte: "Sicherlich, und zwar fur bas reizenbste, bas ich je geseben!"

Da fühlte fich Salome von bem icharfften Pfeil getroffen, ben es für sie geben fonnte; benn sie hielt ihre vermeintliche Alugheit für ihre eigentliche Ehre, für ihr Palladium und ihre Sauptsache. Aber das mar gut für fie, weil fie dadurch eine Wehr und einen Salt gewann, sich vom Berberben rettete und ihre Schwäche gut machte.

Dhne ein ferneres Wort zu fagen, riß sie sich los, löste die Spangen von den Anocheln, die Spigen vom Salfe, marf fie dem herzlosen Bräutigam vor die Füße und augenblicklich lief fie aus bem Saufe, fpucte wie ein Bauer auf die Schwelle besselben und lief, wie fie mar, ohne Sut und Sandichuhe, aus der Stadt. Bor dem Thor erft brach fie in Thranen aus, und in einemfort weinend und schluchzend manderte und eilte fie, mit dem seidenen Prachtfleide Die Augen trocknend (benn fogar ein Taschentuch hatte sie nicht an sich genommen) durch Feld und Forst, bis sie tief in der Racht im elterlichen Saufe anlangte, mehr einer entsprungenen Zigeunerin ähnlich, als einer Braut. Gie gab ben bestürzten Berwandten feine Antwort, sondern verschloß sich in ihre Kammer. Darin blieb fie mehrere Tage und erichien, als fie wieder hervortrat, in der alten Landtracht. Bo fie jenes rote Seidenfleid hingebracht, hat man nie erfahren. Ginige sagen, sie habe es ver= brannt, andere, es sei vergraben worden, wieder andere, sie habe es einem Juden verkauft.

Ms sie eine Zeitlang zu Saus geblieben, schickte ihr bie

Stadtsamitie, bei der sie gewohnt, ihre Sachen zu ohne jegliche Rachricht oder Anfrage, und noch sernere Zeit verging, ohne daß der Bräntigam oder sonst jemand nach ihr sragte. Die Ihrigen wollten einen Rechtshandel mit dem Junker Drogo arheben; doch sie verwehrte es zornig, und so ist die Brautsichest der schönen Salome in nichts verlausen und die Jungstrau noch vorhanden, wie Sie dieselbe gesehen haben, teilsweise etwas klüger und besser geworden, als früher, teilweise noch thörichter. Ihre Lieblingslaune ist, die Männer zu versachten und mit solchen zu spielen, wie sie wähnt, während sie ihre Gesellschaft doch allem andern vorzieht. Aber ich glanbe nicht, daß sie nochmals zu einer Berlobung zu bringen wäre."





Achtes Kapitel.

### Regine.

Als Lucia schwieg, wußte Reinhart nicht sogleich etwas zu fagen, da eine gewisse Rachdenklichkeit ihn zunächst befangen und verlegen machte. Des Franleins ausführliche und etwas scharfe Beredtsamkeit über die Schwächen einer Rachbarin und Genossin ihres Geschlechtes hatte ihn anfänglich befremdet und ein fast unweiblich fritisches Befen befürchten laffen. Indem er sich aber der Lieblingsbücher erinnerte, die er furz vorher gesehen, glaubte er in dieser Art mehr die Gewohnheit zu erkennen, in der Freiheit über den Dingen zu leben, Die Schickfale zu verstehen und jegliches bei feinem Ramen zu nennen. Bedachte er bagu bie Ginfamkeit ber Erzählerin, fo wollte ihn von neuem die neugierige und warme Teilnahme ergreifen, die ihn schon zu einer unzeitigen Frage verleitet hatte. Dann aber, als Lucia von dem thörichten Ruffen und Rosen in so überlegen heiterer Beise und mit einem Anfluge verächtlichen Spottes erzählte, mar er geneigt, das als eine strafende Anspielung auf die Thorheit zu empfinden, mit der er selbst heute ausgezogen war. Solchen Angriff von sich abzuwehren, schritt er zum Widerspruche und fogar zu einer Art Schutrede für die verunglückte Salome, indem er begann:

"Die stolze Resignation, zu welcher sie so unerwartet gelangte, scheint mir fast zu beweisen, daß auch Borzsige, die nur in der Einbildung vorhanden sind, wenn sie beleidigt oder in Frage gestellt werden, die gleiche Wirkung zu thun vermögen, wie wirklich vorhandene Tugenden, so daß z. B. die Thorheit, wenn ihre eingebildete Alugheit angegrissen wird, in ihrem Schmerze darüber zulett wahrhast weise und zurückhaltend werden kann. Nebrigens ist es doch schade, daß die arme Schöne nicht einen Mann hat!"

"Zie ist nun zwischen Stuhl und Bank gefallen," erwiderte Lucia; "benn mit den Herren war es nichts und mit
den Banern geht es auch nicht mehr, und doch hätte sie einen Mann ihres Standes sogar noch beglücken können, der bei gleichen Geisteskräften und täglicher harter Arbeit ihrer Unklugheit nicht so inne geworden wäre und vielleicht ein köstliches Aleinod in ihr gesunden hätte."

"Gewiß," jagte Reinhart, "mußte es irgend einen Mann für fie geben, dem sie selbst mit ihren Fehlern wert war; doch scheint mir die Gleichheit des Standes und des Geistes nicht gerade das Unentbehrlichste zu sein. Eher glaube ich, daß ein derartiges Wesen sich noch am vorteilhaftesten in der Rähe eines ihm wirklich überlegenen und verständigen Mannes befinden würde, ja sogar, daß ein solcher bei gehöriger Muße seine Frende daran finden könnte, mit Geduld und Geschicklichsteit das Reis einer so schonen Rebe an den Stab zu binden und gerade zu ziehen."

"Edler Gärtner!" ließ sich hier Lucia vernehmen; "aber die Schönheit geben Sie also nicht so leicht preis, wie den Beritand?"

"Die Schönheit?" sagte er; "bas ift nicht bas richtige Bort, bas hier zu brauchen ift. Was ich als bie erste und lette Pauptsache in ben bewußten Angelegenheiten betrachte, ift

ein gründliches perfönliches Wohlgefallen, nämlich daß das Gesicht des einen dem andern ausnehmend gut gefalle. Findet dies Phänomen statt, so fann man Berge versegen und jedes Berhältnis wird dadurch möglich gemacht."

"Diese Entdeckung," versetzte Lucia, "scheint nicht übel, aber nicht ganz neu zu sein und ungefähr zu besagen, daß ein wenig Berliebtheit beim Abschluß eines Chebündnisses nicht gerade etwas schade!"

Durch diesen Spott murde Reinhart von neuem zur Unbotmäßigkeit aufgestachelt, fo daß er fortfuhr: "Ihre Mut= makung ift fogar richtiger, als Sie im Augenblick zu ahnen belieben; bennoch erreicht fie nicht gang die Tiefe meines Gedankens. Bur Berliebtheit genügt oft das einseitige Birfen der Gin= bilbungstraft, irgend eine Täuschung, ja es sind ichon Leute verliebt gewesen, ohne den Gegenstand der Reigung gesehen ju haben. Bas ich hingegen meine, muß gerade gefehen und fann nicht durch die Ginbildungsfraft verschönert werden, fondern muß diefelbe jedesmal beim Geben übertreffen. Dag man es ichon Sahre lang täglich und stündlich gesehen haben, so soll es bei jedem Anblick wieder neu erscheinen, furg, das Gesicht ist bas Aushängeschild bes körperlichen wie bes geistigen Menschen; es kann auf die Länge doch nicht trugen, wird fchließlich immer wieder gefallen und, wenn auch mit Sturm und Rot, ein Baar gufammen halten."

"Ich kann mir nicht helfen," fagte Lucia abermals, "aber mich dünkt doch, daß wir uns immer auf demfelben Fleck herum= drehen?"

"So wollen wir aus dem Kreise hinausspringen und der Sache von einer anderen Seite beikommen! Hat es denn nicht jederzeit gescheite, hübsche und dabei anspruchsvolle Franen gegeben, die aus freier Bahl mit einem Manne verbunden waren, der von diesen Borzügen nur das Gegenteil ausweisen

tonnte, und haben nicht solche Franen in Frieden und Zärtlichkeit mit solchen Männern gelebt und sich vor der Belt sogar
einen Ruhm daraus gemacht? Und mit Recht! Denn wenn
auch irgend ein den anderen verborgener Zug ihre Sympathie
erregte und ihre Anhänglichkeit nährte, so war diese doch eine
Kraft und nicht eine Schwäche zu nennen! Run kann ich nicht
zugeben, daß die Männer tieser stehen sollen, als die Franen!
Im Gegenteil, ich behanpte: ein kluger und wahrhaft gebildeter
Mann kann erst recht ein Beib heiraten und ihr gut sein, ohne
zu sehen, wo sie herkommt und was sie ist; das Gebiet seiner
Bahl umfaßt alle Stände und Lebensarten, alle Temperamente
und Einrichtungen, nur siber eines kann er nicht hinauskommen,
ohne zu sehlen: das Gesicht muß ihm gesallen und hernach
abermals gesallen. Dann aber ist er der Sache Meister und
er kann aus ihr machen, was er will!"

"Dem Anscheine nach haben Sie immer noch nichts Außersordentliches gesagt," versette Lucia; "boch fange ich an zu merken, daß es sich um gewisse kennerhafte Sachlichkeiten hansdelt; das gesallende Gesicht wird zum Merkmal des Käusers, der auf den Sklavenmarkt geht und die Veredlungsfähigkeit der Ware prüft, oder ist's nicht so?"

"Ein Gran dieser böswilligen Auslegung könnte mit der Bahrheit in gehöriger Entsernung zusammentressen; und was kann es dem einen oder dem andern Teile schaden, wenn das zu verhoffende Glück alsdann um so längere Daner verspricht?"

"Die Daner bes glatten Gesichtes, das ber herr Kenner fich so vorsichtig gewählt hat?"

"Berdrehen Sie mir das Problem nicht, grausame Gebieterin und Gastherrin! Bon Borsicht ist ja von vornherein teine Rede in diesen Dingen."

"Ich glaub' es in ber That auch nicht, zumal wenn Sie, wie zu erwarten fteht, fich eine Magd aus ber Ruche holen werben."

"Bas mir beschieben ist, weiß ich nicht; ich geharre demütig meines Schicksals. Doch habe ich den Fall erlebt, daß ein angesehener und sehr gebildeter junger Mann wirklich eine Magd vom Herde weggenommen und so lange glücklich mit ihr gelebt hat, bis sie richtig zur ebenbürtigen Beltdame geworden, worauf erst das Unheil eintras."

"Der würde ja gerade gegen Ihre orientalischen Ansschauungen zeugen!"

"Es scheint allerdings so, ist aber doch nicht der Fall, abgesehen von dem abscheulichen Titel, mit dem Sie meine harmlose Philosophie bezeichnen!"

"Und ist Ihre Geschichte ein Geheimnis, oder darf man dieselbe vernehmen?"

"So gut ich vermag, will ich sie gern aus der Erinnerung zusammenlesen mit allen Umständen, die mir noch gegenwärtig sind, wobei ich Sie bitten muß, das Ergänzungsvermögen, das den Begebenheiten selbst innewohnt, wenn sie wiedererzählt werden, mit gländiger Nachsicht zu beurteilen!"

Da die zwei spinnenden Mädchen die Räder anhielten und ihre vier Aeuglein neugierig auf den Erzähler richteten, sagte Lucia zu ihnen: "Fahrt nur fort zu spinnen, Ihr Mädchen, damit der Herr, durch das Schnurren verlockt und unterstüßt, den Faden seiner Erzählung um so weniger verliert! Ihr könnt Euch die Lehre, die sich ergeben wird, dennoch merken und lernen, die Gesahr zu meiden, wenn die furchtbaren Frauensfänger ihre Rege bis in die Küchen spannen!"

Reinhart begann somit, da die Rädchen wieder surrten, folgendes zu erzählen:

"In Boston lebt eine Familie deutscher Abkunft, deren Borfahren vor länger als hundert Jahren nach Nordamerika ausgewandert sind. Die Nachkommen bilden ein altangesehenes Haus, wie wenige in der ewigen Flut der Bewegung sich er= halten; und selbst das Hans im wirklichen Sinne, Wohnung und Geräte, sollen bereits einen Anstrich alt vornehmen Serstommens ausweisen, insosern während eines kurzen Jahrhunderts dergleichen überhaupt erwachsen kann. Die deutsche Sprache erlosch niemals unter den Hansgenossen; insbesondere einer der letzten Söhne, Erwin Altenaner, hing so warm an allen geistigen lleberlieserungen, deren er habhaft werden konnte, daß er dem Berlangen nicht widerstand, das Urland selbst wieder kennen zu lernen, und zwar um die Zeit, da er sich schon dem dreißigsten Lebensjahre näherte.

Er entichloß fich alio, nach ber alten Welt und Deutsch= land auf langere Zeit berüber zu tommen; weil er aber, bei einigem Celbitbewußtsein, fid in bestimmter Bestalt und auf alle Falle als Amerikaner zu zeigen wünschte, bewarb er fich in Bafbington um die erfte Sefretärftelle bei einer Befandt= ichaft, beren Gib in einer ber größeren Sauptftabte mar. Mit nicht geringer Erwartung fegelte er anber, vorzüglich auch auf bas ichonere Gefchlecht in ben beutichen Bundesftaaten begierig; denn wenn wir germanischen Männer und mit Gifer den Ruf ausgezeichneter Biederkeit beigelegt haben, fo verfahen wir wiederum unfere Frauen mit dem Ruhm einer merfwurdigen Bemutstiefe und reicher Bergensbilbung, mas in ber Gerne gar lieblich und Sehnfucht erwedend funtelt, gleich ben Schäben bes Ribelungenliedes. Bon dem Glanze Diefes Rheingoldes angeloctt, war Erwin überdies von seinen Berwandten icherzweise ermahnt worden, eine recht finnige und uniftergültige beutsche Grauengestalt über den Deean gurudzubringen.

Er fühlte sich auch balb so heimisch, wie wenn sein Bater ichon ein Jenenser Student gewesen wäre; doch begab sich das nur in der Männerwelt, und sobald die Gesellschaft sich aus beiden Geschlechtern mischte, haperte das Ding. Sei es nun, daß, wie in sonst gesegneten Beinbergen es gewisse Schatten-

stellen giebt, wo die Trauben nicht ganz so süß werden wie an der Sonnenseite, er in eine etwas ungünstige Gegend gezaten war, oder sei es, daß der Fehler an ihm lag, nud er nicht die rechte Traubenkenntnis mitgebracht, genug, es schienen ihm zusammengesetzte Gebräuche zu walten, die zu entwirren er sich nicht ermuntert sand. Erwin sowohl wie die übrigen Gesandtschaftsmitglieder waren von einfachen Sitten, klar und bestimmt in ihren Worten und ohne Umschweise. Sie stellten noch die ältere echte Art amerikanischen Wesens dar und gingen den geraden Weg, ohne um die hundert kleinen Hinterhalte und Absüchtlichkeiten sich zu kümmern oder sie auch nur zu bemerken; sie ließen es bei Ja und Nein bewenden und sagten nicht gern eine Sache zweimal.

Run erstaunte Erwin, von Diefer oder jener Schonen bann fich plöglich den Rucken zugewendet zu feben, wenn er auf eine Frage oder Behauptung nach feinem besten Biffen ein einfaches Ja oder Rein erwidert hatte; noch weniger konnte er sich erflären, warum eine andere das felbst begonnene Gespräch nach zwei Minuten abbrach in dem Augenblicke, wo er demselben durch eine ehrliche Einwendung festeren Salt gab; unbegreiflich erschien ihm eine britte, die wiederholt feine Borstellung ver= langt, ihn bann nach bem Rlima feiner Beimat befragt und ohne die Antwort abzuwarten, mit andern ein neues Gefpräch eröffnete. Diese Schneidigkeit mar allerdings mehr nur ber Mantel für innere Unfreiheit, wie die Zurudhaltung überhaupt, mit welcher er mit seinen Gefährten behandelt wurde, wo er hinkam, mahrend fie gelegentlich entdeckten, daß in ihrer Abmefenheit das breiteste Studium ihrer Versonen stattfand. Wenn in diefen Garten auch bie und da eine Bflange blübte, die un= befangener und freundlicher dreinschaute, so mar auch diefe überwacht und fie hütete fich angitlich, nicht burch die Bede gu machsen.

Erwin gab es daher auf, ein Meer von But zu befahren, in welchem jo wenig perfonliche Gestaltung anftauchen wollte, und um fich von den bestandenen Fährlichfeiten zu erholen, madite er langere Unoflinge. Er hielt fich bald in einer der idon gelegenen Univerfitätsftädte auf, um zugleich die berühm= teiten Gelehrten fennen gu lernen und einige gute Studien mit= zunehmen; bald machte er nich mit den Orten befannt, wo vor= auglich die Runft ihre Pflege fand, und ichulte Einn und Gemut an bem feitlichen Beien ber Rünftler. Unf allen Diefen Gabrten fah er fich in eine veredelte burgerliche Belt verfett, welche, Die befferen Guter bes Lebens mahrend, fich biefes Lebens mit ungeheucheltem Ernft erfreute. Sier wurden die Renntniffe und Sähigfeiten mit Gleiß und Chren geübt, ichwarmten und glühten Die Frauen wirflich fur bas, mas fie fur ichon und gut hielten, pflegte jedes Madden feine Lieblingsneigung und baute bem Ideal fein eigenes Rapellden; und weit entfernt, ein aufrich= tiges Gefprach barüber zu haffen, wurden fie nicht mude vom Guten und Rechten zu hören. Dagn brachte ber Bechiel ber Sahreszeiten mannigfache Geftfreuden, die bei aller Ginfacheit von altpoetischem Banber belebt waren. Die ichonen Gluß= thaler, Berghöhen, Baldlandichaften wurden als trante Beimat mit dankbarer Bufriedenheit genoffen, wobei fich die Frauen Tage lang in freier Luft und guter Laune bewegten; ber Baldduft ichien ihnen von den Urmüttern her noch wohl zu be= hagen, und felbst die Bescheidenste fcheute fich nicht, einen grunen Rrang zu winden und fich aufs Saupt zu feben.

Das gefiel bem wackern Erwin nun ungleich besser. Das nähert sich, dachte er, schon eher den Meinungen, die ich hersübergebracht habe; es ist nicht möglich, daß diese frohherzigen, sinnigen Wesen inwendig schnöd' und philisterhaft beschaffen seien! Auch geriet er zweimal dicht an den Nand eines Bershältnisses, wie man gemein zu sagen pslegt. Aber o weh! nun

zeigte sich auch hier eine Urt von Rehrseite. Es herrschte nämlich durch einen eigenen Unftern, wo er hinkam, eine folche Deffentlichfeit und gemeinschaftliche Beaufsichtigung in Diefen Dingen, daß es unmöglich war, auch nur die ersten Regungen und Blicke ohne allaemeines Mitwiffen auszutauschen, geschweige benn zu einem Bekenntniffe zu gelangen, welches zuerft bas fuße Geheimnis' eines Parchens gewesen ware. Man ichien nur in großen Gesellschaften zu lieben und zu freien und durch die Menge der Zuschauer bagu aufgemuntert zu werden. Cobald ein junger Mann mehrmals mit dem gleichen Mädchen gesprochen, murde das Berhältnis festgestellt und gur öffent= lichen Berlobung gewaltsam in Beschlag genommen. Diese Art war aber für Erwin wie ein Gift. Bas nach feinem Befühle bas geheime Uebereinfommen zweier Bergen fein mußte, bas follte gleich im Beginn ber allgemeinen Teilnahme zur Berfügung gestellt und das Sausrecht des Herzens, der früheste Goldblick des Liebesfrühlings dahin gegeben fein. Go murde er schon por dem ersten Kapitel seiner Romane zurückgeschreckt und trug nichts davon, als den Berdruß einiger Klatschereien. Das beweist freilich, daß er eine ordentliche Leidenschaft nicht erfahren hatte; fonst hatte er sich burch folche Schwächen, Die bem braven Bürgertum bie und ba ankleben, nicht vertreiben laffen. Nichts besto minder empfand er Berdruß und fette jich, alles aus bem Sinn schlagend, im ausschlieglichen Umgange mit Männern fest, die sich auf einander angewiesen faben.

Um diese Zeit, es mögen etwa zwölf Jahre her sein, sah ich Erwin Altenauer in meiner damaligen Heimatstadt, wenn man den Sitz einer Hochschule so nennen dars, wo der Bater als Lehrer hinderusen worden ist, sich ein Haus gekaust und die Tochter des Ortsbanquiers geheiratet hat. Ich selbst war kaum zwanzig Jahre alt, obgleich schon seit zwei Jahren Student, so daß ich die Gesellschaft des Deutsch=Amerikaners

im Sause meiner Eltern und anderwärts zuweilen genoß. Es war ein nicht kleiner sester Mann mit einem blonden Kopf und trug nur neue Hute, aber stets so, als ob es alte Hüte wären. Anr ein paar Sommermonate wollte er in unserer Stadt zubringen, um namentlich eine gewisse Partie älterer Weichichte anzuhören, die ein berühmter Historifer vortrug, und unter dessen Aussicht die Urfunden zu studieren.

In einem stattlichen Sause, das indessen nur zwei Familien bewohnten, hatte er bei der einen derselben einige Zimmer gemietet, in denen er nicht ermangelte, von Zeit zu Zeit seine Bekannten in der Weise der Junggesellen zu bewirten; sonst aber verbrachte er die Abende gern im fröhlichen Umgange mit gereisteren jungen Leuten verschiedener Nationalität, wie sie mit Burgerssöhnen aus gutem Sause vermischt in solchen Orten sich zusammenzuthun pstegen und von der Mützen tragenden Ingend leicht zu unterscheiden sind, wiewohl sie nicht versichmähen, bei derselben zuweilen vorzusprechen.

In jenem Saufe, bas noch mit weitläufigen Treppen und Bangen versehen war, fiel ihm feit einiger Zeit bei Ausgang und Rudfehr eine Dienstmagd auf von jo herrlichem Buchs und Bang, daß das ärmliche, obgleich faubere Aleid das Bewand eines Königsfindes ans alter Fabelgeit gn fein ichien. Db fie bas Baffergefaß auf bem Sanpte ober ben gefüllten Solzforb vor fich her trug, immer maren Glieder und Beme= gung von ber gleichen geschmeibigen Rraft und gelaffenen Echonheit; alles aber mar beherricht und harmonisch gufammen= gehalten durch ein Besicht, beffen rubige Regelmäßigfeit von einem Bug leifer unbewußter Schwermut veredelt wurde, einem Rug jo leicht und rein, wie ber Schatten eines burchfichtigen Arnstalles. Erwin begegnete ber ichonen Berson nicht oft; jedesmal aber, wenn fie mit bescheiben gefenttem Blid ftill vornberging, blieb die Ericheinung ibm ftundenlang im Ginne Reller VII.

haften, ohne daß er jedoch besonders darauf achtete. Eines Tages indessen, als sie auf den Stusen der unteren Treppe kniete und scheuerte und er eben herunterstieg, richtete sie sich auf und lehnte sich an das Geländer, um ihn vorbei zu lassen; er konnte sich nicht versagen, guten Tag zu wüuschen und eine kleine slüchtige Entschuldigung vorzubringen, ohne sich aufzuschalten. Aber in diesem Augenblicke schlug sie ihr Auge so groß und schön auf und ein so mildes halbes Lächeln schwebte wie verwundert um die ernsten Lippen, daß das Bild der armen Magd nicht mehr aus seinen Sinnen verschwand, so zwar, wie wenn einer etwas Gutes weiß, zu dem seine Gedanken jedesmal ruhig zurücksehren, sobald sie nicht zerstreut oder beschäftigt sind. Sonst begab oder änderte sich weiter nichts, als daß er sie gelegentlich nach ihrem Namen frug, der auf Regine lautete.

Gines ichonen Conntags, ben er im Freien zugebracht. fehrte er fpat in der Racht nach feiner Bohnung beim, mit langfamen Schritten und wohlgemut die Commerluft genießend. Da und bort schwärmten singende Studenten durch die Gaffen, in welche ber helle Bollmond ichien; vor bem Saufe aber, bas er endlich erreichte, befand sich ein ganzer Trupp dieses mut= willigen Volkes und umringte eine einfame Frauensperson, die fich an die Sausthure drückte. Ich fann den Auftritt befcreiben, denn ich ftand felber dabei. Es war Regine, die auf der runden Freitreppe, drei bis vier Stufen hoch, mit dem Rücken an die Thur gelehnt, baftand und lautlos auf die fehr angeheiterte Schar herabschaute. Gie hatte von ihrer Berr= schaft die Erlaubnis erhalten, die Eltern in dem mehrere Stunden entfernten Beimatdorfe zu besuchen, bei der Rückfehr aber die Fahrgelegenheit verfehlt und den Weg in die Racht hinein zu Fuß zurücklegen muffen. Allein auch die Serrschaft war auf eine Landpartie gegangen und noch nicht zurück, und

da Regine feinen Sausichluffel bei fich führte und überhaupt niemand im Gebande auf die Glode zu horen ichien, die fie foon mehrmals gezogen, fo fand fie fich ausgeschloffen und mußte die Ankunft anderer Bausbewohner abwarten. Go fiel fie ihrer Gestalt wegen ben jungen Tangenichtsen auf, die nicht faumten, fie zu umringen und mit mehr ober weniger feinen Artigfeiten zu belagern. Der eine nannte fie Liebchen, ber andere Echatiden, Diefer Gretchen, jener Mariechen: bann brachten fie ihr ein halblautes Ständchen, und mas folcher Rindereien mehr waren; fowie aber einer die Stufen hinaniprang, um eine Liebkofung zu magen, lehnte fie den Angriff mit einer ruhigen Bewegung des freien Armes ab; benn mit der anderen Sand hielt fie den von ihr felbst blantgefegten Thurtnopf gefaßt. Wenn nun einer nad bem andern bie Stufen rudwarts hinab ftolperte, fo ladte ber Saufen mit großem Geräusch, ohne daß die Bedrängte barüber ein Bergnugen empfand; vielmehr itieg fie jest felbit hinunter und fuchte zu entkommen. Aber bie Studenten riefen: Die Löwin will binaus! Lagt fie nicht burchbrechen! und foloffen ben Deg nur um jo bichter.

In diesem Augenblicke drang Erwin, der dem Spiel schon ein Beilchen ganz erstaunt zugesehen, durch die Leute, ergriff die zitternde Magd bei der Hand und führte sie in das Haus, das er mit einer Drehung seines Schlüssels rasch öffnete und ebenso rasch wieder verschloß. Das war so schuell geschehen, daß die Nachtschwärmer ganz verblüsst dastanden und nichts Bessers thun konnten, als ihres Beges zu ziehen.

Auf dem Flur, wo jederzeit des Nachts Leuchter bereit standen, zündete Erwin sein Licht an und teilte das Flämm= den mit der aufatmenden Magd, welche froh war, sich geborgen zu wissen und die Herrschaft gebührlicher Beise in der Rüche erwarten zu können. Und wie es der Belt Lauf ist,

wurde sie von der Sprödigkeit verlassen, die sie soeben noch vor der Thüre aufrecht gehalten, und sie litt es, als Erwin ihr mehr schüchtern als unternehmend Hand und Wange streichelte und dies nur einen Augenblick lang; denn obgleich ihr Sonntagskleid fast so dürftig war, wie der Werktagsanzug, vom billigsten Zeuge und der ärmlichsten Wachenschaft, so vers boten doch Form und Ausdruck des Gesichtes die unzarte Berührung jedem, der nicht eben zu den angetrunkenen Gesellen gehörte, und dennoch schien dies Gesicht die Demut selber zu sein.

Bon diesem Abend an nahm die ftille Erscheinung Erwins Gedanken ichon häufiger in Unspruch, und ftatt ihnen gum bloken Ruhepunkt zu dienen, zog sie dieselben an sich, auch wenn fie anderwärts verpflichtet waren. Das verfpurte er in wenigen Tagen, als er am Fuße der Treppe einen baumlangen Reiterforporal bei ihr ftehen fah, ber auf den schweren Ballafch geftütt mit Reginen sprach, mährend sie nachdenklich an einem Postamente des Geländers lehnte. Erwin merkte im Borüber= gehen, daß ein leichtes Rot über ihr Gesicht ging, und schloß darans auf eine Liebschaft. Das aber störte ihm so alle Ruhe, daß er nach einer halben Stunde das Saus wieder verließ, obgleich niemand mehr im Flur stand, und bermagen in steter Bewegung ben Tag zubrachte. Bergeblich fagte er fich, es fei ja der prächtigen Person nur von Bergen zu gonnen, wenn fie einen so stattlichen Liebsten besitze, der auch ein ernster Mann zu fein ichien, wie er in ber Schnelligfeit gefeben. Der Umstand, daß es in der Stadt feine Garnifon gab und der Reitersmann also von auswärts gekommen sein mußte, ließ das Bestehen eines ernstlichen Liebesverhältnisses noch gewisser erscheinen. Aber nur um so trauriger ward ihm zu Mut. Umsonft fragte er sich, ob er benn etwas Befferes miffe für das Mädchen, ob er fie felbst heimführen murde? Er mußte feine Antwort darauf. Dafür wurde die ichone Gestalt durch das Licht einer Liebesneigung, die er sich recht innig und tief, jo recht im Tone dentscher Bolkslieder vorstellte, von einem romantischen Schimmer übergossen, der die erwachende Trauer des Ausgeschlossenseins noch dunkler machte. Denn an einem offenen Paradiesgärtlein geht der Mensch gleichgültig vorbei und wird erst traurig, wenn es verschlossen ist.

Früher als gewöhnlich verließ er am Abend feine Gesellsschaft und suchte seine Bohnung auf. Da holte er vor der Thüre, die zu seinen Zimmern führte, unverschens die Regine ein, welche zu ihrer Schlaftammer in den Dachräumen hinaufsitieg. Sie hielt neben dem Lichte einen kleinen Bogen Briefpapier in der Hand. Der war ihr soeben auf den Boden gestallen, dabei leicht beschmunt und auch etwas zerknittert worden, und sie besah sich den Schaden, fügte aber sogleich noch einen Delssech hinzu von dem Küchenlämpchen her, das ihr von der Herrschaft gegönnt war.

"Bas haben Sie ba für einen Verdruß, gute Regine?" fragte Erwin, indem er die Thure aufschloß.

"Ad Gott," sagte fie, "ich soll einen Brief schreiben und habe mir ein Blatt Papier bazu erbeten; und jest ist es schon verdorben, ch' ich nur oben bin!"

"Kommen Sie mit mir herein, ich geb' Ihnen ein anderes!" versente er, und sie ging mit gutem Vertrauen mit ihm, blieb aber bescheiben an ber Zimmerthür stehen, mahrend er ein Büchlein bes schönsten Papieres zurecht machte. "Haben Sie benn auch Tinte und Federn?"

"Etwas Tinte habe ich in einem Fläschchen, freilich halb eingetrodnet, und eine fratische Stahlseber ist auch noch ba!" erwiderte fie.

"Zo nehmen Sie hier von diesen Jedern mit und holen Sie nich Tinte ober nehmen Sie gleich die Flasche, die Sie ja wiederstringen können. Haben Sie auch einen Tisch zum Schreiben?"

"Leider nein, nur eine Aleiderkommode!"

"Ei, so schreiben Sie hier an diesem Tisch! Ich werde Sie nicht stören und Sie haben sich keineswegs zu scheuen! Ober mögen Sie am Pult schreiben, so sind Sie gerade noch groß genug dazu."

Er zündete gleichzeitig eine Lampe an, die helles Licht verbreitete und wendete sich dann wieder zu der schweigenden Person, deren Gesicht, wie am Tage schon einmal, die leichte Röte überslog, mit den Vorten: "Sagen Sie Regine, der schöne Oragoner, der heute bei Ihnen war, ist natürlich Ihr Schatz? Da ist Ihnen wahrhaftig Glück zu wünschen!" Belche Worte er mit veränderter, etwas unsicherer Stimme hervorsbrachte, wie wenn er in Herzensangelegenheiten vor einer großen Weltdame stände.

Das Rot in ihrem Gesichte wurde tiefer und fpiegelte sich in dem feinigen, das trot feiner acht= ober neunundzwanzig Jahre ebenfalls rötlich anlief. Zugleich aber bligten ihre Augen nicht ohne einige Schalkheit der harmlosesten Art zu ihm hinüber, als fie antwortete: "Das war ein Bruder von mir!" Db fie im übrigen einen Schatz besitze ober nicht, vergaß fie zu fagen. Auch verlangte Erwin diesmal nichts Weiteres zu erfahren, fondern schien mit dem Bruder fo vollfommen zu= frieden, daß seine anbrechende Heiterkeit unverkennbar war und auch dem Mädchen das Berg leicht machte. Che fie fich beffen versah, stand sie an dem Stehpulte und schrieb ihren Brief. Sie schrieb, ohne sich zu besinnen, in schönen geraden Zeilen eine Seite herunter und faltete das Blatt, ohne das Gefchriebene nochmals anzusehen. Erwins Bergnugen, ihr von einem Sofa aus gemächlich zuzuschauen, war daher schon vorbei. Er gab ihr einen Umichlag und fie ichrieb, wie er nun in der Rähe fah, mit regelmäßigen sauberen Zügen die Adresse an ihre Mutter.

"Bollen Sie gleich siegeln?" fragte er, was sie dantbar bejahte. Er bot ihr eine Achatschale hin, worin ein Siegelzring und mehrere Petschafte lagen mit sein geschnittenen Wappen, Namenszügen oder antiken Steinen, und lud sie ein, sich ein Siegel zu wählen. Nach Jahren, als sich das Instinistige begeben hatte, erinnerte er sich mit Wehmut des zartssinnigen Inges, wie das unwissende junge Weib sich scheute, eines von den kostbaren fremden Siegeln zu gebranchen, und wünschte mit dem zinnernen Jackenknopse zu petschieren, den sie zu diesem Zwecke ansbewahre. Es sei ein kleiner Stern darauf abgebildet.

"Damit fann ich auch dienen!" rief er und zog seinen goldenen Bleististhalter aus der Tasche; das obere Ende deszeselben war wirklich mit einem runden Plätteden versehen, das einen Stern zeigte und zum Bersiegeln eines Briefes tauglich war. Das ließ sich Regine gefallen. Erwin erwärmte das hochrote Bachs und brachte es auf den Brief; Regine drückte den Stern darauf, und als das schwierige Berk vollbracht war, atmete sie bedächtig auf und sah ihn mit einem trenzherzigen Lächeln au.

Den Brief in der Hand haltend, konnte sie jest füglich gehen; doch wußte der junge Mann sie mit einer Frage aufzuhalten, an die sich eine andere und eine britte reihte, und so stand Regine an derselben Stelle, dis eine gute Stunde verstossen war, und planderte mit ihm, der an seinem Arbeitsztische lehnte. Er frug nach ihrer Heimat und nach den Ihrigen und sie beantwortete die Fragen ohne Rückhalt, erzählte auch manches freiwillig, da vielleicht noch niemand, seit sie unter Fremden ihr Brot verdiente, sich so teilnehmend nach diesen Dingen erkundigt hatte. Sie war das Kind armer Bauerszleute, die einen Teil des Jahres im Tagelohn arbeiten mußten. Richt nur die acht Kinder, Söhne und Töchter, sondern auch

die Eltern maren mohlgestaltet große Leute, ein Beschlecht, beffen ungebrochene Leiblichkeit noch aus den Tiefen uralten Bolfstumes hervorgegangen. Richt so verhielt es sich mit dem Ceelenweien, der Beweglichkeit, der moralischen Biderstands= fraft und der Glücksfähigkeit der großwüchsigen Familie. In Sandel und Bandel wußten fie fich nicht zeitig und aufmert= fam zu fehren und zu breben, den Erwerb vorzubereiten und ju fichern, und ftatt ber Rot gelaffen aus bem Wege zu gehen, liegen sie diefelbe nahe kommen und starrten ihr ratlos ins Besicht. Der Bater war burch einen fallenden Baldbaum ver= ftummelt, die lange Mutter voll bitterer Borte und nuplofer Unichläge; zwei Cohne ftanden im Militardienfte, ber britte half zu Saufe, und die fünf Töchter lebten meistens zerstreut als Dienstmägde und mit verschiedenen Schickfalen, die nicht alle erfreulich oder kummerlos waren für sie und die Ange= hörigen.

Ungefähr fo gestaltet fich bas Bild, bas Erwin ben Worten der Magd entnahm, beinahe das Bild verfallender Größe, welche ihre Sterne verlaffen haben, eines Geschlechtes, das im Laufe der Jahrhunderte vielleicht feine Freiheit dreimal verloren und wieder gewonnen hatte, zulegt aber nichts mehr damit anzufangen wußte, da es über den Leiden des Kampfes das Geschick verloren. Der war es zu vergleichen mit einem verkommenen Abelsgeschlechte, das sich in die Lebensart des Jahrhunderts nicht finden fann? Aus den unzusammenhängen= den Mitteilungen schloß er aber auch, daß Regine, obgleich bas jüngste ber Kinder, gemiffermaßen bas beste, nämlich ber ftille, anspruchslose Salt der Familie mar, an welchen sich alle wendeten, und bas beshalb fo ärmlich gefleibet ging, weil es alles hergab, was es aufbrachte, mahrend die andern Schwestern nicht ermangelten sich aufzuputen, so gut fie es vermochten.

And heute war fie wieder in Unfpruch genommen worden. Erit neulich hatte fie fast ihren gangen Bierteljahrslohn den Eltern gebracht, da eine ber Töchter in übeln Umitanden beim gefommen. Jest murde ber Bater von einer nicht eben großen, aber bringenden Eduld geplagt und hatte durch die Mutter dem Dragoner ichreiben laffen, daß er entweder felbit etwas Beld zu entlehnen trachten, oder aber zu Regine gehen folle, daß Diefe helfe. Ratürlich fonnte ber Goldat nichts thun, benn ber hatte genug gu ichaffen, mit fummerlichen Entlehnungen feinen Sold zu ergangen. Darum mar er gur Schwefter berübergetommen, und dieje empfand gur übrigen Corge ben Berdruß über die fruchtlosen Reisekoften bes Bruders, fo flein fie waren, weil fie im Angenblicke auch nicht helfen fonnte. Gie hatte barum ber Mutter geschrieben, man muffe unter allen Umitanden einige Bochen Grift zu erlangen juchen; vor= her durje fie ihre Berrichaft nicht icon wieder um Geld an= geben. And hatte fie bei Diefen Aussichten bereits feit dem hentigen Vormittage auf ben fühnen Plan verzichtet, fich im Berbit einmal ein wollenes Kleid maden zu laffen, wie andere ordentliche Dadden es im Binter trugen.

Als Erwin sie zum erstenmal so viel hinter einander sprechen hörte, wurde er von der weichen Beweglichkeit ihrer Stimme angenehm erregt, da die trausichen Worte, je mehr sie in Fluß gerieten, immer mehr einen der schönen Gestalt entsprechenden Wohlklang annahmen, den vielleicht noch niemand im Hause kannte. Aber noch wärmer erregte ihn der Gedanke, daß der Not des guten Wesens so leicht zu steuern sei; um sie jedoch nicht allfällig sosort zu verscheuchen oder argwöhnisch zu machen, unterließ er für einmal jedes Anerbieten einer Hülse und begnügte sich mit ein paar leichthin tröstenden Worten: das sei ja alles nicht so betrüblich, wie es aussehe, und werde sich schon ein Ausweg sinden, sie solle nur so gut

und brav bleiben u. f. w. Ihr dufter gewordenes Angesicht hellte sich auch zusehends auf, so freundlich wirkte der ungewohnte Zuspruch auf ihr einsames Gemüt, und gewiß zehnmal wohlthnender, als wenn er sofort die Börse gezogen und sie gefragt hätte, wie viel sie bedürfe.

Es lief indessen doch nicht ohne Bedenklichkeiten ab; benn als fie, über die jo fdnell verfloffene Stunde erichredend, fich entfernen wollte und die Zimmerthure öffnete, hörte man von der Treppe her ein Geräusch von Beiberstimmen. Es waren die übrigen Dienstboten bes Saufes, die ihre Schlafftellen aufsuchten, und es schien allerdings nicht geraten, daß Regine in diesem Augenblicke aus der Thüre des fremden Berrn und Sausgenoffen trat. Sie brudte angitlich die Thure wieder zu und blickte dabei den Herrn Erwin Altenauer leicht er= blaffend an, ungefähr wie wenn es an einem Frühlings= abende schwach wetterleuchtet, und Erwin half ihr wortlos auf das Berhallen der Mädchenstimmen lauschen. In diesem Augenblicke faben fie fich an und wußten, daß fie allein zu= fammen feien und ein Gebeimnis hatten, wenn auch ein un= ichuldiges. Als man nichts mehr hörte, öffnete Erwin fachte Die äußere Thure und entließ Die ichone große Jungfrau mit ihrem Lämpchen. Mit milben flugen Augen, ein wenig traurig wie immer, nickte sie ihm gute Racht; etwas Renartiges lag in ihrem Blide, das ihr wohl felbst nicht bewußt war; doch flackerte das Rlämmigen ihrer bescheidenen Lampe hell und tapfer in der Zugluft, welche durch das Treppenhaus wehte, weil die Borgangerinnen mahrscheinlich die Bodenthure offen gelaffen. Es vergingen nicht viele Tage, bis es Erwin gelang, bas Mätchen mit feinem Lämpchen abermals in fein Zimmer zu loden, und bald stellte fich die Gewohnheit ein, daß Regine jeden Abend ein halbes oder auch ein ganges Stundchen bei ihm eintrat, bald vor dem Aufstieg ber anderen Mägde, baldnach demfelben; wahrscheinlich war das bewahrte Geheimnis, die Peimlichkeit der vorzüglichste Anreiz, welcher der guten Frenndschaft und dem Wohlgesallen der jungen Leute den Charafter einer Liebschaft gab. Regine war aber so ganz von Vertrauen zu dem stets besonnenen und an sich haltenden Wanne erfüllt, daß sie alle Bedenken aus den Augen sehte und sich rückhaltlos den Vergnügen hingab, die kurzen Stunden eines besseren Daseins zu genießen. Sie war, mit Verlaub zu sagen, Weib genng, um von ihrer günstigen Erscheinung zu wissen; aber mit um so größerer Dankbarkeit empfand sie zum erstenmal die Ehre, die ein gesitteter Mann ihrer Schönsheit anthat, ohne daß sie wie eine gescheuchte Kathe sich zu wehren branchte. Erwin aber that ihr die Ehre au, weil er bereits den Gedanken groß zog, sich hier aus Dunkelheit und Rot die Gefährtin zu holen.

Mso lebten sie in rein menschlicher Lebensluft so beglückt, wie zwei ebenbürtige Besen in stiller Heimlichkeit es nur sein konnten; Regine nur die Gegenwart genießend, ohne Hossung jür die Zukunst, Erwin zugleich von frohen Uhnungen dessen bewegt, was noch kommen mochte. Als er sie eines Abends bei guter Gelegenheit überredete, nur der Eltern wegen der ersehnten Hölse zu gedenken, und sie zwang, zu schreiben und sogleich die nötige Barschaft zu verpacken, die ihm lächerlich klein erschien, da sügte sie sich mit geheimer Zärtlichkeit des Herzens nicht and Gigennut, sondern weil es von ihm und nicht von einem andern kam. Diesmal las er den Brief, den sie schrieb, und sah, daß die Sätze allerdings kurz und mager waren, wie eben das Bolk schreibt; allein er entdeckte nicht einen einzigen Fehler gegen Rechtschreibung und Sprachlehre und auch keinen gegen Sinn und Gebrauch der Sprache.

"Sie ichreiben ja wie ein Actuarius!" sagte er, indem ein Strahl von Freude seine Augen erhellte.

"D wir hatten einen guten Schulmeister!" erwiderte sie froh über sein Lob; "aber das ist nichts, ich habe eine Schwester, die schreibt im Umseh'n ganze Briese voll Thoreheiten ohne alle Fehler; wenn sie nur sonst recht thäte!" schloß sie mit einem Seufzer. Wie sich später erwies, reiste nämlich die Schwester auf Liebschaften herum und stellte ihre Schönheit nicht unter den Schessel. Auch war sie schon eine mal mit einem kleinen Kinde heimgekommen.

Zum Schreiben hatte Regine jetzt geseffen, mas sie in Erwins Zimmer noch nie gethan. Sie nahm eine amerikanische Zeitung in die Hand, die auf dem Tische lag, und versuchte zu lesen.

"Das ist englisch!" sagte Erwin, "wollen Sie's lernen? Dann können Sie mit mir nach Amerika kommen und einen reichen Mann heiraten!"

Sie errötete stark. "Lernen möcht' ich es schon," sagte sie, "vielleicht fahr' ich doch einmal hinüber, wenn es hier zu arg wird."

Erwin sprach ihr einige Worte vor; sie lachte, bemühte sich aber, in den Geist der wunderbaren Laute einzudringen, und es gelang ihr noch am gleichen Abend, eine Reihe von Worten richtig zu wiederholen und das Alphabet englisch außzusprechen. Ernstlich schlug er ihr nun vor, jeden Abend eine förmliche Unterrichtsstunde bei ihm durchzumachen. Sie that es mit ebenso viel Eiser als Geschick; kaum waren zwei Wochen verslossen, so sah Erwin, daß dieses höchst merkwürdige Wesen, daß sich selbst nicht kannte, alles zu lernen imstande war, ohne einen Augenblick die demütige Ruhe zu verlieren. Er schlug plöglich das Buch zu, über welchem sie zusammen saßen, ergriff ihre Hand und sagte:

"Liebe Regine, ich will nicht länger warten und fäumen! Wollen Sie meine Frau fein und mit mir gehen?"

Gie zudte zusammen, erbleichte und ftarrte ibn an, wie eine Tote.

"Ann ift es ans," fagte fie endlich, indem fie ben Kopf auf die Sande ftuste; "und ich war so vergnügt!"

"Wie jo? was will das sagen, siebes Kind? Bin ich Dir zuwider, oder ist sonst etwas im Wege, das Dich besträngt und hindert?" rief Erwin und legte unwillfürlich den Urm um sie, wie um sie zu schützen und aufrecht zu halten. Aber sie legte seinen Arm leidvoll und entschieden weg und fing an zu weinen.

Zei es nun, daß sie in ihrer geringen und aus trüben Quellen geschöpften Beltkenntnis den Angenblick gekommen wähnte, wo ein geliebter Mann sich mit einem Heiratsversprechen versundigte, das ja niemals ernst gemeint sein konnte; sei es, daß sie es für ihre Pflicht hielt, einem ernsten Antrag zu widerstehen, indem sie sich als Gattin eines vornehmen Herrn unmöglich dachte; oder sei es endlich, daß sie schon um ihrer Familienverhältnisse willen, die schlimmer waren, als sie bisher geoffenbart, sich schen, den fremden Mann, der so glücklich lebte, an sich zu binden: sie wußte sich nicht zu helfen und schüttelte nur den Kopf.

"Ich glaubte, Du seiest mir ein wenig gut!" sagte Erwin kleinlaut betroffen.

"Es war nicht recht von mir," rief sie schluchzend, "es auch einmal ein bischen gut haben und etwa ein Stündchen ungestraft bei Sinem sitzen zu wollen, den ich so gern habe! Rehr wollte ich ja nicht! Nun ist es vorbei und ich muß gehen!"

Sie stand gewaltsam auf, zündete das Lämpchen an und ohne sich halten zu lassen, eilte sie hinaus und jo stürmisch die Treppe hinauf, daß das Flämmchen verlöschte und sie im Dunkeln verschwand. Um andern Tage, als er ihr zu be-

gegnen suchte, mar fie auch aus dem Sause verschwunden. Da er porsichtig nachforichte, hörte er, fie fei plotslich aufgebrochen und in ihre Heimat gegangen, und als sie nach mehreren Tagen noch nicht zurückgefehrt mar, nahm er einen Bagen und fuhr hinaus, sie aufzusuchen. Er traf sie auch in der ärmlichen Behaufung der Ihrigen und zwar in großer Trauer fitend. Gleich' einem Türken bestaunten ihn die großen Leute, Beiber und Männer; aber er erflärte fich jogleich und verlangte die Tochter Regina zur Frau. Und um zu beweisen, wie er es meine, begehrte er ben Stand ihrer häuslichen Un= gelegenheiten zu erfahren und versprach, ohne Berzug zu helfen. Nachdem die Leute sich erst etwas gesammelt und seine Mei= nung verstanden hatten, beeiferten sie fich, alles offen darzulegen, wobei aber der Alte die Beiber, mit Ausnahme Reginens, hinausschieben mußte, da sie alles vermengten und verdrehten. Auch der Cohn benahm sich neben dem einbeinigen Alten vernünftig und schien doch nicht ohne Soffnung. Es zeigte fich, daß das kleine Gütchen verschuldet war; allein die Auslösung erforderte eine Summe, die fur Erwins Mittel nicht in Betracht fam; es waren eben fümmerlich fleine Berhältniffe. Ließ er obenein noch eine ähnliche ober geringere Summe ba, fo geriet das reckenhafte Bölflein in einen ungewohnten fleinen Wohlstand, und die fernere Vorsorge war ja nicht benommen. Heberdies versprach Erwin, seinen Ginfluß dafür zu verwenden, daß die beiden im Dienste stehenden Sohne, deren Entlassung nahe bevorstand, ein gutes Unterfommen fänden, wo fie sich empor= bringen fonnten, bis er beffer für fie zu forgen vermochte, und was die Töchter betraf, so mischte er sich nicht in deren Beschäfte, sondern empfahl diefelben in seinem Innern der lieben Borsehung. Rurg, es begab sich alles auf das zweckbienlichste nach menschlicher Berechnung. Regine sah zu und redete nicht ein Wort, auch nicht, als Erwin sie in die Rutsche hob, mit

welcher er fie unter dem Segen der Eltern entführte. Erst als fie dein saß und die Pferde auf der Landstraße trabten, fiel fie ihm um den Hals und that sich nach den ausgestans denen Leiden gütlich an seiner Freude, sie nun doch zu besitzen.

Er suhr aber nicht in unsere Stadt zurück, sondern nach der nächsten Bahnstation und bestieg dort mit Reginen den Bahnzug. In einer der deutschen Städte, darin er schon geslebt, kannte er eine würdige und verständige Gelehrtenwitwe, welche genötigt war, sremden Leuten Bohnung und Kost zu geben. Er hatte selbst dort gewohnt. Dieser wackeren Frau vertrante er sich an, ließ Reginen sür ein halbes Jahr bei ihr, damit sie gute Aleider tragen lernte und die von der Arbeit rauhen Hände weiß werden konnten. Dann trennte er sich, wenn auch ungern, von der wie im Traume wandelnden Regine, reiste in unsere Universitätsstadt zurück, um den dorztigen Ausenthalt zu beendigen, und so weiter, bis nach Bersstuß von weniger als sieben Monaten die brave schöne Regine als seine Gattin abermals neben ihm in einem Reiseswagen saß.

Ms Reinhart glüdlich die Magd auf die Hochzeitreise gesichickt, hielt er einen Augenblick inne und bemerkte erst jest, daß daß Schnuren der Spinnräder nicht mehr zu hören war; denn die beiden Mädchen hatten über dem erfreulichen Schicksiale der Regine daß Spinnen vergessen, und die Augen gesspannt auf den Erzähler gerichtet, hielten sie Daum und Zeigessinger in der Lust, ohne daß der Faden lief. Die eine mochte sich daß schöne Reisekleid der glückhaften Person vorstellen, die andere in Gedanken die goldene Damennhr betrachten, die ihr ohne Zweisel an langer Rette hing. Hinwiederum bedachte jene die Herrlichkeit des Angenblickes, wo sie im Fall wäre, selbst eigene Dienstboten anzustellen und aus einer großen

Bahl fich melbender Madchen, auf dem Cofa figend, einige auszuwählen. Die andere aber nahm fich vor, an Reginens Stelle jedenfalls fofort wenigftens fechs Baar nene Stiefelden von Zeng und von feinstem Leder machen zu laffen, und mit füßem Schauer fab fie ichon ben jungen, ledigen Schuhmacher= meister por fich, den fie hatte ins Sans fommen laffen, die Stiefelchen anzumessen, jedes Paar besonders, und hielt ihm huldvoll den Guß hin, bereit, ihm auch die Sand zu ichenken, um welche der Blode endlich anhalten würde. Aber wie ist benn bas? Gie mare ja icon verheiratet und konnte ben Schuhmacher nicht mehr nehmen? Aber fie ift ja nicht die Reging, welche den Amerifaner hat, fondern das ledige Barb= chen! Aber nun ift fie ja nicht reich und fann die Stiefeletten nicht bestellen - furg, fie verwickelte sich gang in bem Garn ihrer Spefulationen, mahrend Mennchen, das andere Madchen, bereits drei Köchinnen angestellt und zwei wieder weggejagt hatte.

Da sagte Lucie: "Wenn Ihr müde seid, Ihr Mädchen, so stellt die Räder weg und geht schlafen! Die merkwürdige Regine ist jetzt versorgt und braucht wahrscheinlich nicht mehr früh aufzustehen, wie Ihr es morgen thun müßt."

Die hübschen Dienerinnen erhoben sich ohne Zögern, als fie bergestalt aus ihrer furzen Träumerei geweckt worden, und trugen gehorsam die Spinnrädchen aus dem Zimmer.

Zu Reinhart gewendet, fuhr Lucie fort: "Ich wollte es nicht darauf ankommen lassen, daß die guten Kinder die Kehrseite oder den Ausgang Ihrer Geschichte mit anhören; denn so viel ich vermuten kann, wird es nun über die Bildung hergehen, welche an dem in Aussicht stehenden Unheil Schuld sein soll, und da wünschte ich denn doch nicht, daß die Mädschen gegen den gebildeten Frauenstand aussätzig würden!"

"Ich überlege foeben," erwiderte Reinhart lächelnd, "daß

ich am Ende unbesonnen handle und meine eigenen Lehrsätze in bewußter Materie untergrabe, indem ich die Geschichte fertig erzähle und deren Verlauf auseinandersetze. Bielleicht werden Sie sagen, es sei nicht die rechte Vildung gewesen, an welscher das Schiff gescheitert. Um besten thu' ich wohl, wenn ich Sie mit dem Schlusse verschone!"

"Nein, sahren Sie fort, es ist immer lehrreich, zu vernehmen, was die Herren hinsichtlich unseres Geschlechtes für wünschenswert und erbaulich halten; ich fürchte, es ist zuweilen nicht viel tieffinniger, als das Ideal, welches unsern Nomanschreiberinnen bei Entwersung ihrer Heldengestalten oder ersten Liebhaber vorschwebt, wegen deren sie so oft ausgelacht werden."

"Sie vergessen, daß ich keine eigene Erfindung offenbare, sondern über fremdes Schicksal berichte, das mich perfonlich wenig berührt hat."

"Um so gewissenhafter halten Sie sich an die Wahrheit, damit wir den Fall dann prufen und reiflich beraten können!" sagte Queie, und Reinhart erzählte weiter:

"Erwin Altenauer hatte seine Verheiratung so geheim betrieben, daß in unserer Stadt niemand darum wußte; selbst die Herrschaft der ehemaligen Magd und die übrigen Hanz genossen ahnten nichts von dem Vorgange, und jedermann glandte, er habe einsach seinen Ansenthalt bei uns beendigt und sei abgereist, wie man das an solchen Gästen ja gewohnt war. Etwa anderthalb Jahre später lebte ich in der Hauptstadt, in welcher jene amerikanische Gesandtschaft residierte. Ich benutte die dortigen Anstalten zur Fortsetzung meiner etwas willkürlichen und ungeregelten Studien, dünkte mich übrigens schon siber das Studententum hinaus zu sein, und ging nur mit Lenten um, die alle einige Jahre älter waren, als ich.

Auf einmal tauchte Berr Erwin wieder auf. Als ich ihm irgendwo begegnete, lud er mich ein, ihn zu besuchen. Ich fand ihn in wohleingerichteter Wohnung, Die von gutem Gefchmade formlich glangte und zwar in tiefer, stiller Rube. Bu meiner Neberraschung wurde ich der Gemahlin vorgestellt. einer vornehm gefleideten, allericonften Dame von herrlicher Gestalt. Das reiche Saar war modisch geordnet, die nicht gu fleine, aber wohlgeformte Sand gang weiß und mit altertum= lichen bunten Ringen geschmückt, den Geschenken aus den Familienschätzen des Hauses in Boston. Ich hatte die Regine nur jenes einzige Mal in der Nacht gesehen, wo ich dabei ftand, als fie von den Studenten bedrängt murde; ihre Besichtszüge waren mir kaum erkennbar geworden, boch auch fonft hatte ich jest nicht vermuten können, daß die arme Dagd por mir stand, weil die kleine Begebenheit mir vollkommen aus dem Gedächtnis verschwunden mar. Gin Anflug von Schwerfälligkeit in ben Bewegungen, ber fich erft mit ber eleganten Bekleidung eingestellt, war icon im Berfcminden begriffen und schien eher ein Zeichen fremdartigen Befens als etwas Anderes zu fein. Gie sprach ziemlich geläufig Englisch und auch etwas Frangofifch, wie fich im Berlaufe zeigte, letteres fogar beffer, als die meisten Damen bei den amerikanischen Legationen. MB fie borte, woher ich fei, fah fie ihren Mann flüchtig an, wie wenn fie ihn über ihr Berhalten fragen wollte; er rührte fich aber nicht und fo ließ fie fich auch weiter nichts merten. Dennoch schämte er sich nicht etwa ihres früheren Standes, fondern wollte denfelben nur fo lange geheim halten, bis fie Die völlige Freiheit und Sicherheit ber Haltung und damit eine Schuhmehr gegen Demütigungen erworben habe.

Da er indessen das Bedürfnis offener Mitteilung an irgend einen nicht gang unterdrücken konnte, schon um dem Geheim= nisse jeden verdächtigen Charakter zu nehmen, mählte er mich bald zum Mitwisser, und ich war nicht wenig verwundert, in der eigentämlichen Staatsdame die arme Magd wiederzusinden, die jest allmählich in meinem Gedächtnisse lebendig ward, wie sie wortlos die Bedränger von sich abwehrte. Anch der Frau geschah damit ein Gesallen; denn sie hatte wenigstens außerihrem Manne noch einen Menschen, mit welchem sie ohne Rückhalt von sich sprechen kounte.

3ch erfuhr nun auch, in wie feltfamer Art Erwin bie Ausbildung der Grau bis aufin durchgeführt hatte. Bor allem war er mit ihr nach London gegangen, da es ihm zuerst um die englische Eprache gu thun gewesen; und damit fie vor jeder hanslichen Arbeit bewahrt blieb, wohnte er, wie fpater in Paris, nur in Gafthäufern, und and bort mußte er fortmahrend aufpaffen und bagwijchen treten, bag fie nicht die Zummer felbst aufraumte und die Betten machte, ober gar gu den Dienstboten und Angestellten in Die Ruche ging, um ihnen gu belfen. Gbenfo toftete es ihn einige Dube, fie an großere Burudhaltung gegenüber ben Dienenden und Beringen zu ge= wöhnen, jo zwar, daß fie, ohne der menschlichen Freiheit 216= bruch zu thun, die zu große Bertraulichkeit vermeiden lernte, um einft leichter befehlen zu fonnen. Diefer Bunft foll für beide Perjonen nicht ohne etwelche Befümmernis erledigt worden fein; benn mahrend Regine fich immer wieder vergaß und ichwer begriff, warum fie nicht mit ihres Gleichen und über alles plandern follte, mas diefe frente ober betrübte, bachte Ermin fortwährend nur an ben gemejjenen Jon, ber in feinem elter= lichen Saufe herrichte, und an die Rangftufe, welche Regine bort einzunehmen berufen mar. Die Beimführung, die noch bevorstand, beherrichte alle feine Gedanken; in Reginen hoffte er ein Bild verflarten beutichen Bolfstumes über bas Meer ju bringen, bas fich feben laffen burfe und burch ein außergewöhnliches Schicffal nur noch idealer geworden fei. Bollte er aber diesen Ersolg nicht nur einem Glücksstunde, sondern auch seiner liebevoll bildenden Hand verdanken, so war ihm nur um so mehr daran gelegen, daß auch in Rebendingen das Werk so vollkommen als möglich sei und sein Triumph durch feine kleinste Unzukömmlichkeit gestört werde. Wan kann eben sagen, daß er bei aller Humanität und Freisinnigkeit, die ihn beseelke, hierin um so geiziger, ja ängstlicher war, als er sich in allen wesentlichen und wichtigen Dingen ganz sicher fühlte.

Gin zweifellofer Erfolg feiner Erziehungskunft blühte ihm fast unerwartet auf einem anderen Gebiete. Bahrend bes Aufenthaltes in England war ein berühmter deutscher Männer= dor dorthin gekommen, um in einer Reihe von Concerten fich mit großem Auffehen hören zu laffen. Erwin, ber feine Belegenheit verfäumte, seiner Frau alle bildenden Genüsse zugäng= lich zu machen, führte Reginen ebenfalls in die weite Salle, wo Tausende von Menschen als Zuhörer versammelt waren. Sie magte fich taum zu ruhren, mitten in bem Beere von reichen und geschmückten Leuten figend, und vernahm nicht eben viel Einzelnes von den Gefängen. Da hoben die neunzig bis hundert Sänger fo deutlich und ausdrucksvoll, wie wenn fie nur ein Mann maren, die Beise eines altdeutschen Bolksliedes an, daß Regine jedes Bort und jeden Ton augenblicklich erfannte, benn sie hatte bas Lied als halbwüchsiges Mädchen einst felber gefungen und es erft in der Dienstbarkeit und Mühfal des Lebens vergessen. Unverwandt lauschend blickte fie nach bem Säuflein ber schwarzgekleideten Männer bin, bas wie eine dunkle Klippe aus dem schweigenden und schimmern= den Menschenmeere ragte, und mas fie horte, mar und blieb das Lied aus ihren Jugendtagen, die fo schwermütig waren, wie das Lied. Der braufende Beifall, der dem letten Tone folgte, wedte fie aus der traumartigen Bersenkung, und erst

jest schaute sie erstannt zu ihrem Manne hinüber, als ob sie fragen wollte, was das gewesen sei. Der wies auf den Text in dem Hefte hin, das sie in der Hand hielt, ohne es bis jest gebraucht zu haben, und wahrlich, da stand das Lied zu tesen, Wort für Wort.

Beim Nachhausefahren fing fie es im Dunkel bes Bagens an zu fingen, und als Erwin über die anmutige Regung erfreut ihre Sand faßte, frug fie, was bas nur fei, bag ein ichlichtes Liedden armer Landleute fo fern von der Seimat gesungen werde und einer vornehmen Denichheit jo aut ge= falle. Roch mehr vergnügt über bieje Frage erwiderte er. Grund und Urfache ber Ericheinung feien die gleichen, warum and fie, bas Rind bes Bolfes, ihm fo wohl gefalle und fo fehr von ihm geliebt werde. Dann fagte er ihr vor der Sand das Rotigfte über die Cache; ichon am nächsten Tage aber judite er einen beutschen Budhandler auf, ber, wie er gehört, auch alte Sadjen faufte und wieder verfaufte, und bei biefem fand er die befannte Cammlung, welche bes Anaben Bunder= horn heißt. Er lehrte fie das fleine Lied in den stattlichen Banden aufzufinden, und fie erblicte und las es mit einem gewiffen Stolze zwifden ben Sunderten von ahnlichen und noch ichoneren Liedern. Aber auch dieje las fie und legte das Buch nicht aus ber Band, bis fie es burchgelesen hatte, mandjes Lied zweis und breimal. Go ereignete fich bas Geltene, bag ein ungeschultes Bolfsfind ein startes Buch Gebichte mit Aufmerksamkeit und Genuß durchlas in einem Zeitalter, mo Bebildete bergleichen fast nie mehr über fich bringen. Da fie liebte, jo fühlte fie erst jest noch das ichone Glüben ber Leidenschaft mit, wie es in jenen Liedern gum Ausdrud tommt, und fie empfand dies Glüben um jo glüdseliger, als fie felbit ja in ficheren Liebesarmen rubte.

Best aber nahm Erwin den Augenblid mahr und holte

die Goetheschen Jugendlieder herbei. Zugleich zeigte er ihr diejenigen, die der Dichter dem Bolkstone abgelauscht und nachgesungen; dann las er mit ihr eins ums andere der aus dem eigenen Blute entstandenen, indem er der wohlig an ihn gelehnten Frau die betreffenden Geschichten dazu erzählte. Wie eine leichte Regendogenbrücke ging sie vom Bunderhorn in dieses lichte Gehölz maigrüner Ahornstämmchen hinüber, oder einfacher gesagt, es dauerte nicht lange, so regierte sie das Büchlein selbständig, und es lag auf ihrem Tisch, wie wenn sie die erinnerungsreiche und wählerische Matrone einer vergangenen Zeit gewesen wäre, und doch lebte sie alles, was darin stand, mit Jugendblut durch, und Erwin küßte die erwachenden Spuren eines neuen Geistes ihr von Augen und Mund.

Es kann natürlich nicht jeder Pfad und jedes Brücklein aufgezeigt werden, auf benen Altenauer nun bem holden Beibe bas Bewußtsein zuführte, nicht als ein Schulmeister, fonbern mehr als ein aufmerksamer und dankbarer Finder von allerlei fleinen Glücksfällen. In Paris, wohin er sie nachher führte, galt es vorzugsweise, burd bas Auge zu lernen, und ba er selbst vieles zum ersten Male sah, so lernte er mit ihr gemein= fam und erklärte ihr gemächlich, mas er foeben erfahren. Gie nahm ihm die Reuigfeiten begierig vom Munde, und fammelte fie so geizig auf, wie ein junges Mädchen die Blumen ihres Liebhabers. Und die fleinen Dinge, die ein folches etwa in der Schule gelernt hat, wie das Berftandnis der Landfarte und bergleichen, murden gang nebenbei, ohne allen Zeitverluft, betrieben. Nur wollte einstweilen fein rechter Zusammenhang in die Sachen fommen; auch beschäftigte es zuweilen Erwins Gedanten, daß Regine wohl allerlei Lebhaftes aus feinem Munde hören, nie aber folches für fich allein lefen wollte. Sie brachte es nicht über fich, nur einige Seiten Beschichtliches oder Beschauliches hintereinander in sich auszunehmen, und legte jedes Buch dieser Art bald weg. Doch hosste er nun, nachdem über alles Erwarten es bis jeht so herrlich gegangen, die Hauptsache eben in Deutschland zu erreichen, und er stellte sich, in seinem Glücke immer begieriger auf einen gläuzenden Abschluß seines Bildungswerkes geworden, nunmehr kühnere Ansorderungen, als er früher je gewagt haben würde. In diesem Justande war es, daß ich das merkwürdige Gepepaar vorsand, und als ich dann das unschuldige Geheimnis desselben ersuhr, nahm ich den wärmsten Auteil an seinem Schicksal und Wohlergehen. Die Fran war bei all' dem Außergewöhnlichen ihres Lebensganges und trot der Glücksumstände, in die sie geraten, die Bescheheit selbst, einsach, liebenswert und dabei so ehrlich, wie ein junger Hund.

Die ein Blit aus heiterm Simmel traf eine Nachricht aus Poston ein, infolge welcher Erwin ohne einen Tag zu ver= gieben nach Amerika abreifen mußte, um bei ber Ordnung ge= wiffer Berhältniffe hilfreich gu fein, von benen bas Bohl ber gangen Familie abhing. Er entichloß fich augenblicklich gur Reife, entichied aber nach einigem Schwanfen, daß Regine über die paar Monate feiner Abwesenheit hier gurudbleiben follte. Die Berbititurme hatten eben begonnen und ichon waren Radridten von auf der Gee stattgehabten Unglüdsfällen und verniften Echiffen eingetroffen. Ilm feinen Preis wollte er bas Leben und die Gefundheit feiner Gran den Gefahren der Meerfahrt aussetzen; umfonft fiel fie ibm fait gu Gugen und flehte wie ein Rind, sie mitzunehmen, damit sie bei ihm fei: fobald er nur einen Blid auf ihre Gestalt und ihr Besicht warf, grante es ihm, biefes ichone Beichopf fich auf einem untergebenden Ediffe zu benfen, und fo bitter ihm die geit= weilige Trennung auch mar, jo zog er fie boch ber offenbaren Gefährdung bes teueriten Befens por.

"Siehst Du, mein Kind," sagte er, indem er ihre Wange sanft streichelte, "es gehört auch zum Leben, sich einer schweren Rotwendigkeit unterziehen zu lernen und von der Hossung zu zehren! Solches wird uns noch mehr widersahren und so wollen wir guten Mutes den Anfang machen!"

Im geheimen freilich bestärkte ihn noch der Gedanke, um jeden Preis die letzte Hand an sein Bildungswerk legen zu können, ehe er die Gattin in das Laterhaus mitbringe; die menschliche Eitelkeit vermengt sich ja mit den edelsten Ideeen und verleiht ihnen oft eine Hartnäckigkeit, die uns sonst fehlen würde.

Erwin verreifte also ohne Bergug, um den nächsten Dampfer nicht zu verfäumen, und er reifte um fo gefaßter, als er Ursache zu haben glaubte, seine Frau in gutem Um= gange zurudzulassen, so wie auch das Saus mit erfahrenen und ordentlichen Dienstboten versehen mar. Er langte mohl= behalten in der Seimat an; allein die Geschäfte wickelten fich nicht so rasch ab, wie er gehofft, und es dauerte gegen drei Bierteljahre, bis er nach Europa zurückfehren konnte. Bahrend der Zeit genoß Regine allerdings einer hinreichenden Gefell= schaft. Da waren voraus drei Damen, deren Umgang ihrem Manne zweckmäßig für sie geschienen hatte, da sie im Rufe einer großen und ichonen Bildung ftanden; denn überall, wo es etwas zu fehen und zu hören gab, waren sie in der vordersten Reihe zu finden, und fie verehrten, beschützten alles und jedes, das von sich reden machte. Erst später erfuhr ich freilich, daß man fie in manchen Rreisen schon um diese Zeit die drei Parzen nannte, weil fie jeder Sache, deren fie fich annahmen, schlieglich den Lebensfaden abschnitten. Sie waren immer in Beräusch, Bewegung und Unruhe; benn fie besagen alle brei felbstzufriedene und gleichgültige Männer, die sich nicht um die Frauen fummerten. Obgleich biefe nicht eben fehr jung waren,

umarinten fie fich bod mit fturmijder Leidenschaft, wenn fie fich trafen, füßten fich lantichallend und nannten fich Rind und füßer Engel; auch hatten fie einander liebliche Spignamen ge= geben, und eine bieg bie Sammetgagelle, die andere bas Rottappden, Die britte bas Bienden; Die erfte, weil fie bas Cammetange des genannten Dieres habe, die zweite, weil fie einft in einem lebenden Bilde jene Marchenfigur vorgestellt, Die lette, weil fie in Garten oder Gemachshäufern feine Blume feben fonnte, ohne fie gu betaften und zu erbetteln. Trot diefer harmlofen Edwarmerei gab es boje Leute, welche behaupteten, Die Pargen führten unter fich eine Eprache wie mit allen Sunden geheht und von allen Teufeln geritten, ungefahr wie alte Etudenten, besonders feit fie als Bahrzeichen ihres Geniewejens eine junge Malerin in ihren Berband auf= genommen hatten, die ichon in allen Schulen gewesen. Gigent= lich war es ein junger Maler, benn fie ichneuzte wie ein fleines Randen, wenn man fie Malerin nannte. Die fcone mohl= flingende Endfilbe, mit welcher unfere beutsche Sprache in jedem Stande, Berufe und Lebensgebiete die Frau bezeichnet und damit bem Begriffe noch einen eigenen poetischen Sauch und Schimmer verleihen fann, mar ihr zuwider wie Gift und fie hatte die verhaften zwei Buchstaben am liebsten gang ausgerentet. Bar man bagegen gezwungen, ben männlichen Artifel ber und ein mit ihrem Berufsnamen zu verbinden, fo tonte ihr das wie Dufif in die Ohren. Gie trug ftets ein ichabiges Filghütchen auf dem Ropfe und lieg das Aleid fo einrichten, baß fie ihre Bande zu beiden Geiten in die Tafchen ftecken tonnte, wie ein Gaffenjunge. Diese Art Berirrung mabnt mich immer an die mittelalterliche Cage vom Raifer Rero. Die wirklich verübten Tollheiten besfelben fand fie nicht abichenlich und verrudt genug, und um das dentbar Schmählichfte bingugufugen, erfann fie die Geschichte von feinem Gelufte nach der

Beschlechtsänderung. Er habe wollen guter Soffnung werden und ein Kind gebaren und zweinndfiebenzig Aerzten bei Todes= ftrafe befohlen, ihm dagu zu verhelfen. Die hatten feinen andern Ausweg gewußt, als bem Schenfal einen Zaubertrank zu brauen. Beil aber ber Teufel nichts Birkliches, fondern nur Blendwerke schaffen könne, fo fei Rero allerdings schwanger geworben, zu feiner großen Zufriedenheit, und habe aber bann eine dicke Kröte aus dem Munde zu Tage gefördert. Auch für das Tierlein fei er bantbar gewesen und habe fich voll Citelfeit Domina und Mutter nennen laffen. Dann habe er ein großes Freudenlager errichtet, um das Geburtsfest zu begehen. Die Umme bes Rindleins, in grunen, mit golbenen Bögeln gestickten Utlas gekleidet, sei mit dem Rind auf bem Schofe auf einen filbernen Bagen gesetzt worden, welchem hundert fremde Rönige hatten folgen muffen nebit unendlichen Bürdenträgern, Prieftern und Kriegern. Und fo fei der Zug unter dem Schalle der Posaunen, Floten und Paufen hinaus gegangen nach dem Lager. Als jedoch der Bagen über eine Brude gefahren fei, unter ber fich eine trube Lache befunden, habe die Kröte das ichone Sumpfwaffer gewittert und fei vom Schofe ber Umme hinuntergesprungen und nicht mehr gefehen worden. Auf diese Art dachte die Sage den Nero am aller= ärgiten zu brandmarten, und fie knupfte an das Märchen un= mittelbar ben Untergang des Inrannen.

In der That hat die But, sich die Attribute des andern Geschlechts anzueignen, immer etwas Neronisches; möge jedes= mal die Kröte in den Sumpf springen!

Die Malerin besaß mehr Männer= als Frauenkleiber; wenn sie jene auch nicht am Tage tragen durfte, so zog sie dieselbe um so häusiger des Nachts an und streifte so in der Stadt herum, und es hieß, daß bald die Gazelle, bald das Notkäppchen oder das Bienchen troß ihrer allmählich eintreten=

den größeren Korpuleng fich zuweilen in einen derartigen Angug hineinzwängten und zu einem geheimen Streifzug verleiten ließen, um als freie Männer unter bas Bolf zu gehen und die unauslöschliche Rengierde zu befriedigen.

Ils einft ein junger Gelehrter in öffentlichem Caale eine Reihe geiftvoller Bortrage hielt, hatte Erwin feine Fran bingeführt, in ber hoffnung, daß fur ihr Berftandnis doch einige Brojamen abfallen und die Pforten der Bildung immerhin fich envas weiter aufthun murden, wenn auch nur burch ahnende Einblide. In den Caal tretend fanden fie unter bem beicheideneren allgemeinen Bublitum feinen Blat mehr und faben fich genotigt, immer weiter nach bem Borbergrunde in der Gegend ber Rangel zu bringen, wo biejenigen fagen, die überall die gleichen find und zuvorderft zu fiten pflegen. Da glanzten und ichimmerten bicht unter ben Augen bes Redners richtig die drei Renommistinnen, die jedoch liebenswürdig und gefällig der iconen Gremden fogleich einen Plat zwischen fich ermög= lichten, fo bag Erwin froh mar, die Regine untergebracht gu feben, und fich in eine Genfternische gurudzog. Seit geraumer Beit hatten die Pargen ichon die ebenfo eigenartige, als geheimnisvolle Frau ins Huge gefaßt; fie benutten jest die Belegenheit, aufs freundlichite und bethulichite mit ihr Befannt= ichaft, ja Freundichaft zu ichließen, benn zu ihren Renommifte= reien gehörte unter anderen auch, für ichone ober fonit intereffante Granen gang besonders zu ichwarmen und folche Areaturen mit neidlofer Suldigung geränschvoll vor aller Belt zu umgeben. Erwin fah von feinem Standorte aus mit Befriedigung, wie feine Grau jo gut aufgehoben mar, und als er fie nach bem Echluffe bes Bortrages wieder in Empfang nahm, erwiderte er die Ginladungen der Damen zu baldigem Befuche mit dantbarer Zusage. Als nicht lange hernach seine Abreise notwendig wurde, hielt er es, wie ichon gejagt, für einen glücklichen Ilmstand, daß Regine einen so bilbend anregenden Verkehr gestunden habe, und er anempfahl ihr, denselben fleißig zu suchen; mit arglosem Vertrauen gehorchte sie, obschon die wortreichen, lauten und unruhigen Auftritte und Lebensarten ihr wenigstens im Ansang nichts weniger als wohl zu behagen schienen.

Indessen verlor ich sie aus den Angen, wenigstens für den persönlichen Umgang. Ich war meinem Versprechen gesmäß nach Erwins Abreise noch zweis oder dreimal hingegangen, um zu sehen, od ich etwas nühen könne. Schon das erste Mal waren zwei von den Renommistinnen dort anwesend; ich hörte zu, wie sie die Regine bereden wollten, auf dem im Vurse liegenden Vohlthätigkeitsbazar eine Verkaufsstelle zu übernehmen, und wie sie das Kostüm berieten. Es gelang ihnen jedoch diesmal noch nicht, ihre Vescheidenheit zu hinterzgehen. Später traf ich sie nicht mehr zu Hause. Die ältere Vienerin klagte, daß die Damen sie immer häusiger hinwegsholten, und doch müsse man gewissermaßen jede Zerstrenung willsommen heißen, denn wenn die Frau allein sei, so sehne sie sich verloren hätte.

Eines Tages geriet ich zufällig in die sogenannte permanente Gemäldeausstellung. Was sah ich gleich beim Eintritt? Reginens Bildnis als phantastisch angeordneten Studienkopf, über Lebensgröße, mit theatralisch ausgebundenem Haar und einer dicken Perlenschnur darin, mit bloßem Nacken und gehüllt in einen Theatermantel von Hermelin und rotem Sammet, d. h. jener von Kahenpelz und dieser von Wöbelplüsch, das alles mit einer scheinbaren Frechheit gemalt, wie sie von gewissen Kunstjüngern mit unendlichem, mühevollem Salben und Schmieren und ängstlicher Hand zuweilen erworben oder weinigstens geheuchelt wird.

Raturlich mar ber "Etudientopf" bas Werf ber Malerin und Regine von den Pargen beschwatt worden, berselben in ihrem Atelier and Gefälligfeit gu fiten. Db fie mußten, bag Die Rünftlerin bas Bild ausstellen und verfanfen wollte, fann id nicht fagen; Regine wußte es jedenfalls nicht, wie mich ihre Sanshälterin verficherte, als ich hinging, um jene gu fprechen, aber nur biefe antraf. Denn ich hatte bemerft, bag bas Bilb bereits von einem Sandler angefauft war, ber Bemälbetrans= porte nach Amerika lieferte. - Die Geschichte gefiel mir keines= wege und ich schwanfte, ob ich dem Erwin Altenauer schreiben jolle ober nicht. Allein Die brei Renommistinnen galten trog ihrer wunderlichen Aufführung für ehrbare Frauen und waren es wohl and, und fie machten nicht unanschnliche Saufer. Der Mann der Gazelle mar ein großer Sprithandler, berjenige bes Rottappchens ein Inftigrat, ber vierzehn Schreiber beschäftigte, und der Mann des Bienchens der oberfte Regent über die vierzig Töchterschulen ber Proving, ber zudem eine polyglotte Riefenchreftomathie berausgab, alles bedeutende Bemährleiftungen für die Chrbarfeit, mahrend ich felber ein unerfahrener und unbedentender Menich war.

Ich sie gute Regine nun nicht mehr, als etwa in einer Theaterloge inmitten ihrer Beschützerinnen, welche vor Bersgnügen glänzten, wenn sie durch die schöne Erscheinung die Augen des ganzen Hauses auf sich lenken kounten. Auch empfingen sie genügsamen Herrenbesuch. Regine schien mir das eine Mal traurig und gedrückt zu sein; das andere Mal schien sie aber aufzutanen und eine wachsende Sicherheit und Munterskeit des Benehmens zu zeigen. Bielleicht, dachte ich, ist das gerade, was Erwin wünscht, und die drei Gänse haben am Ende nichts Boses zu bedeuten.

Ein einziges Mal vor Erwins Rückkunft sprach ich seine Frau noch näher in vertraulicher Beise und sah sie sogar während eines ganzen Tages. Der Monat Juni mar ge= kommen und das prächtigite Commerwetter im Lande. bat fie mich eines Tages in einem zierlichen Briefchen, bei ihr porzusprechen, und als ich fam, teilte fie mit, es sei von ihren Freundinnen und deren Freunden eine große Landpartie verabredet, die zu Wagen gemacht werden follte. Run wolle ihr Die Sache bod nicht recht gefallen, und fie muniche wenigstens einen guten Freund und Bekannten ihres Mannes und ihres eigenen Saufes dabei zu miffen, weil ihr ja manche von den Teilnehmern weder vertrant genug noch sonft angenehm feien. Sie glaube im Sinne Altenauers zu handeln, wenn fie fo verfahre; benn fie miffe, bag er etwas auf mich halte u. f. w. Sie habe baher furzweg angefündigt, fie merbe mich als ihren besonderen Begleiter mitbringen, und fie bitte mich nun, wenn ich ihr ben Gefallen ermeisen wolle, einen Bagen zu bestellen und fie zur bestimmten Stunde abzuholen und auf ben Sammel= plat zu bringen. Man habe allerdings ihren Bunsch teilweise badurch gefrenzt, daß ich sofort zum Ravalier ber jungen Malerin bestimmt worden sei, wozu ich mich vortrefflich eigene; doch hoffe sie, die Regine, daß ich mich wohl zuweilen werde losmachen und ein bigen mit ihr plaudern können.

Ich sagte mit Freuden zu und nahm mir vor, den weiblichen Schmierteufel von Maler je eher je lieber hin zu setzen
und mich an die Frau Altenauer zu halten. Als ich diese
dann holte, fand ich es ehrenvoll, an ihrer Seite zu fahren;
sie war in hellfarbigen duftigen Sommerstoff gekleidet und in
jeder Beziehung einsach aber tadellos ausgerüstet. Sie räkelte
nicht in der Wagenecke herum, sondern saß mit ihrem Sonnenschirme in annutiger Haltung aufrecht, während die Malerin,
die später uns beigesellt wurde, sich sofort zurückwarf und die
Beine übereinander schlug. Auch die übrigen Damen erschienen,
als wir den Sammelplatz erreichten, in heiterer Sommertracht,

weiß oder farbig, und auch die Herren hatten sich mit Sülse ber Mode so schäferlich als möglich gemacht. Nur die Malerin war wie eine Krähe; sie steckte in einem trostlos dunklen, nüchternen und schlampigen Kleide, mit der beleidigenden Absicht, ja keinen Anspruch auf weibliche Anmut und Frühlingsfreude machen zu wollen. Statt des Filzes trug sie freilich ein Stroh-bütchen auf dem Kopse, aber ein schwarz gefärbtes, das von den seinen weißen Florentinerhüten der anderen Frauenzimmer schniktermäßig abstach. Bon einer freien Locke oder Haarwelle war nichts zu sehen; gleich einem Kranze von Schnittlauch trug sie das gestutzte Haar um Ohren und Genick. Was werden das für traurige Zeiten sein, wenn es so kommt, daß mit den lichten Kleidern und den sliegenden Locken der jungen Mädchen und Frauen die Frühlingslust aus der Welt sliecht!

36 murbe von ber Gefellichaft nicht unartig aufgenommen; ba aber burch ben von mir mitgebrachten Bagen überfluffiger Raum gewonnen war, feste man uns, wie bemertt, die Malerin berein, mit der Angeige, daß bas meine Schutbefohlene fei. Mls man abfuhr und die Rutichen im Freien rollten, gog der Runftler ungefaumt ein Stud Brot und ein paar Hepfel aus ber Taiche und big binein; benn er hatte noch nicht gefrub= itudt, wie er fagte, und er genog immer nur robes Dbit und Brot bes Morgens, weil es das billigfte war. Das that er nicht aus Armut, fondern aus Beig; benn er verstand es febr wohl, gehörig Geld zu verdienen, und ftudierte auch nichts mehr, feit das Geld einging. Beim Erwerbe aber wußte fie, um ihrem Geschlecht jett wieder die Ehre zu geben, fich fehr unichuchtern überall vorzudrängen, und hier nahm fie urplög= lich die Rudfichten auf das Geschlecht von jedermann in Unipruch. Der robe Apfelichmans, wobei fie Rerne und Sulfenftude über die Bagenwand hinausspudte, ärgerte mich bergeftalt, daß ich beichloß, fie jest ichon zu verichenchen. Ich begann

ein Gespräch über die Künstlerinnen im allgemeinen und einige merkwürdige Erscheinungen im besonderen, und ich lobte vorzüglich diejenigen, welche neben ihrem Ruse in den schönen Künsten zugleich des unvergänglichen Ruhmes einer idealen Frauengestalt mit heiterem oder tragischem Schicksale genossen. Zuletz schildberte ich den lieblichen Eindruck, den das Bildnis der Augelifa Kausmann, von ihr selbst gemalt, auf mich gemacht habe, den blühenden Kopf mit den vollen reichen Locken von einem grünen Epheukranze umgeben, der Körper in weißes Gewand gehüllt, und ich vervollständigte die Gestalt, indem ich sie begeistert an die Glasharmonika setze, das Auge emporgeboben, und rings um sie her die edelste römische Gesellschaft gruppierte, welche den ergreisenden Tönen lauschte.

"Das sind tempi passati," unterbrach mich die Malerin, "jetzt haben wir Künstler anderes zu thun, als Glasglocken zu reiben und mit Epheukränzchen zu kokettieren!"

"Das feh'n wir wohl!" fagte ich mit einem Seufzer, "aber es war doch eine schönere Zeit!"

Sobalb nun die Wagen den ersten Halt machten, stieg, um ein stattliches Masculinum zu gebrauchen, der Unhold aus und mischte sich unter die Gesellschaft, ohne mich weiter auzussehen. Damit war es freilich noch nicht gethan. Gben als Frau Regine sich freute, von der Malerin erlöst zu sein, gegen die sie einen unerklärlichen Widerwillen empfinde, kamen die Parzen herbei und stellten den für heute ihr bestimmten Cavalier vor, einen jungen Herrn von der brasilianischen Gesandtschaft mit einem langen, aus vielen Wörtchen bestehenden Grasentitel, er selbst lang und schlank, wie ein alter Ritterspeer, pechschwarz und blaß, mit der schönsten graden Rase und glühensden Augen. Er war die neueste Schwärmerei der drei Parzen, und weil er gewünscht hatte, mit der schönen Regine bekannt zu werden, brachten sie ihn unverzüglich mit ihr zusammen,

womit sie zu erreichen hofften, bag beide intereffante Erscheinungen zugleich in ihrer Umgebung gesehen würden.

Mls Wirt des Wagens mußte ich dem Serrn natürlich den guten Gip neben meiner Dame einräumen, Die eigentlich nun feine Dame wurde. Er benahm fich übrigens burchaus artig und eruft, ja nur zu erufthaft nach meiner Meinung. da dies auf weitgehende verwegene Absichten deuten fonnte. Regine war itill, jo viel an ihr lag; fie beantwortete aber feine Aureden mit freiem Anfrande, und ba ber Brafilianer nicht deutsch und nicht viel mehr englisch ober frangofisch verfrand, als fie, fo blieb die Unterhaltung von felbit in beicheidenen Edranten. Das Biel ber Fahrt mar ber neben einem fürft= liden Luftichloffe liegende Meierhof, wo eine gute Birtichaft für Ciabilente betrieben wurde und die unbenutten Raume, die Rajengrunde, Gehölze und Alleeen der auftogenden Garten gur Berfügung ftanden. Rachdem bas gemeinfchaftliche Grubftud eingenommen, zerftreute fich die Gefellichaft für den übrigen Teil bes Bormittages jum freien Ausschwärmen und verlor nich nach allen Geiten in ben reizenden Garten. Allein Regine ließ mich feineswegs von ihrer Geite; immer mußte fie mich für irgend etwas in Unfpruch zu nehmen und herbeigurufen, und da gulett die Abnicht offenbar wurde, daß nicht ber Gud= lander, jondern ich als ihr bienftbarer Beift gelten und genannt werden follte, jo zog fich ber Graf mit ber besten Art von ber Belt ein wenig gurud, ohne Huffehen zu erregen; er ichloß fid anderen Gruppen an, beren Bege die unfrigen freugten. tam zuweilen wieder, um einige artige Borte zu mechseln und nich abermals zu entfernen, als ob er es eilig hatte, auch anderswo gewärtig zu fein. Es gab auch zu thun für ihn; fo mußte er einen icheltenben Gartner beichwichtigen, als Prenchen aus einem Treibhause ichon ein paar prachtige Blumen ohne weiteres hervorgeholt hatte, obgleich die freie Luft von Reller VII.

Blütenduft geschwängert war und ber Boden von Farben glänzte.

Mich aber ergriff jett Regine unversehens beim Urme und zog mich rafchen Schrittes bei Seite, bis wir auf ein= famere Schattenwege gelangten. Sett öffnete fie auf einmal ihr Berg: fie habe fich auf diefen Tag gefreut, um fich von Erwin fatt fprechen zu fonnen. Die andern Frauen fprachen nie von ihren Männern und auch von bem ihrigen, nämlich Erwin, thaten fie es nur, um alles Mögliche auszufragen und ihre Rengierde nach Dingen zu befriedigen, die fie nichts angingen. Da ichweige sie lieber auch. Mit mir aber, ber ich ein guter Freund und ja ein Landsmann fei, wolle fie nun reden, mas fie freue. Sie fing also an zu plaudern, wie sie auf seine baldige Ankunft hoffe, wie gut und lieb er fei, auch in den Briefen, die er fchreibe; mas er fur Gigen= tümlichkeiten habe, von denen fie nicht miffe, ob fie andere gebildete oder reiche Berren auch besitzen, Die sie aber nicht um die Welt hingeben möchte; ob ich viel von ihm wiffe aus der Beit, ehe fie ihn gekannt? Db ich nicht glaube, daß er glücklicher gewesen sei, als jest, und taufend folder Dinge mehr. Sie redete fich fo in die Aufregung hinein, daß fie fcneller ju geben und zu eilen begann, wie wenn fie ihn gleich jest gu finden gedächte, und fo gelangten wir unerwartet auf einen freien fonnigen Blat, ber einen fleinen Teich umgab. In der Mitte des letteren erhob fich eine flache goldene Schale, aus welcher das Baffer über ein großes Bouquet frifcher Blumen jo fanft und gleichmäßig herabfiel, und fo ohne jedes Geräusch, daß es vollkommen aussah, als ob die schönen Blumen unter einer leife fliegenden Glasglode ftanden, die von der Conne durchspielt mar. Regine hatte Diese Baffer= funst noch niemals gesehen. "Die schön!" rief fie, stillstehend; "wie ist es nur möglich, das hervorzubringen?"

Unwilltürlich setzte sie sich auf eine Bank, dem artigen Bunder gegenüber, und schaute unverwandt hin. Ein seliges Lächeln spielte eben so leis um den Mund, wie das Wasser um die Blumen, und ich sah wohl, daß die lebendige Krystallglode, die so treu die Rosen schützte, die Gedanken der Frau nur wieder auf den Mann zurückgewendet hatte. Wie ich so neben ihr stand und sie meinerseits voll Teilnahme betrachtete, ohne daß sie dessen inne ward, fühlte ich mich innig bewegt. Ich hätte vormals nie geglaubt, daß es eine so reine Freude geben könnte, wie diesenige ist, in die Liebe einer holden Frau zu einem Dritten hinein zu sehen und ihr nur Gutes zu wünschen!

Aber unvermerkt nahm ich wahr, wie die stille Heiterkeit sich wandelte, leise, leis! und einer immer dunkler werdenden Schwermut Raum zu geben schien. Die Lippen blieben leicht geöffnet, wie sie es im Lächeln gewesen, aber mit bekummertem Ausdrud. Das Haupt seufte sich ein weniges, wie von tiesem Rachdenken, und endlich fielen schwere Thranen ihr aus den Augen.

Betroffen wedte ich sie aus diesem Zustande, indem ich mir erlaubte, die Hand leicht auf ihre Schulter zu legen und zu fragen, was ihr so Trauriges durch den Sinn fahre? Sie schraf zusammen, suchte sich zu fassen, und aus den paar Borten, die sie stammelte, ahnte ich, daß erst das Heimweh nach dem Manne sie ergriffen und dann der Zweisel an der Rechtmäßigkeit und Dauer ihres Glückes sie beschlichen hatte. Ich bestrebte mich, sie durch einige zuversichtliche Scherzworte aus der verzwickten Stimmung herauszubringen. Sie wurde auch wieder ruhig und unbesangen, und als wir weiter gehend bald darans dem Brasilianer begegneten, der uns suchte, um uns zur Mittagstasel zu holen, die unter Bäumen schon bereit siehe, empfing sie ihn mit Freundlichkeit. Bon dem beschen sienstifertigen Besen des hübschen Nitters bestochen schien sie

ihre frühere Sarte gutmachen zu wollen und nahm feinen Urm an für den furgen Beg, den wir bis zum Orte bes Speisevergnugens noch zurudzulegen hatten und fie bulbete fogar feine Gesellschaft und Bedienung bei Tische, mas er in tadellosester Beise benutte. Dagegen entzog sie sich den üblen Lauf-, Spring- und Lärmfpielen, welche fpater beliebt wurden, und nahm mich unverhohlen abermals in Unspruch, was mich bei aller Teilnahme und auten Freundschaft, die ich für fie empfand, doch nachgerade ein wenig zu demütigen begann, da ich mir beinahe wie ein unbedeutendes junges Betterlein vor= fam, das ein stolzes Mädchen als Bededung mit fich führt. Un dem großen Raffeekrängchen, das dann unter erneuter Lustbarkeit abgehalten wurde, nahm fie wiederum Teil und versorgte jest ben immer gleichen Gublander selbst mit Raffee und Ruchen. Als es bann jur Seimfahrt ging, mußte ich natürlich den Herrn wieder in unfern Wagen bitten, zumal unter den übrigen Gruppen verschiedene Spannungen entstanden waren. Insbesondere die Renommistinnen schmollten alle drei etwas mehr oder weniger, aus welcher Urfache, blieb mir un= bekannt; ich hörte nur das halblante Wort eines Fahrtgenoffen, es pflege fo das gewöhnliche Ende aller Landpartieen zu fein, die jene anstellten. Indessen glaubte ich mehr als einmal mährend des Tages das Phänomen bemerkt zu haben, daß eine gewisse innere Unruhe und Unzufriedenheit durch alle Luftigkeit ging, wie ein heimlicher Lufthauch im welkenden Laube gittert und raschelt, oder wie es im Liede von einer Gesellschaft von Männern und Frauen heißt, die in einer Lustgondel auf ftillem Baffer fahren:

Die Herzen schlagen unruhvoll, Rein Ange blickt wohin es soll!

und die einzige Regine ichien die ruhigste Berfon von allen zu fein.

Doch machte ihr die finkende Conne, die wir vom Wagen aus so schön niedergeben saben, und die mählich eintretende Dammerung, welche die Ninder und Bolksfranen gern gesprächig und munter macht, viel Bergnügen; sie plauderte ordentlich und in einer Stunde mehr, als sie seit dem Bormittage gesprochen hatte, und erst als es vollends dunkel wurde und die Sterne nach einander aufgingen, wurde sie stiller und schwieg zulett ganz.

Der Graf flüsterte mir auf französisch zu, er glaube, daß Madame schlase. Sie sagte aber ganz vergnügt: "Ich schlase nicht!" Und als wir endlich an ihrem Hause vorsuhren, nache dem die Gesellschaft ziemlich ohne Abschied auseinander gerasselt war, und sie von ihrer kleinen Dienerschaft, die mit Lichtern im Thorwege stand, empfangen wurde, schüttelte sie uns beiden ganz herzhaft die Hände zum Abschied, so gutes Vertrauen schien sie jest wieder zur Weltordnung gesaßt zu haben.

Der Brafilianer und ich waren nicht minder gufrieben als vernünftige und ordentliche Leute, die einen guten Gindrud davontrugen, und wir wurden einig, zusammen noch eine wohlberufene Beinftube gu besuchen und uns bei einer ruhigen Cigarre etwas Gutes zu gonnen. Dir ftiegen auf das Bohl ber ichonen Grau mit einigen lobenden Worten an, ber Graf wie ein ruhiger und anftändiger Renner, und ich machte ihm es großartig nach, worauf wir nicht mehr bavon fprachen, fondern und der Betrachtung des nächtlich angeheiterten Belt= laufes überließen. Doch fprach ber bes Trinfens nur mäßig gewöhnte Gnblander dem Beine nicht eifrig gu; ich mußte bas Beite thun, und jo trennten wir und nach ausgerauchter Cigarre ichon vor zehn Uhr. Der ichwarzäugige Graf suchte feine Bohnung auf; ich aber verfügte mid, gur Schande meiner Jugendjahre fei es gestanden, schleunig noch in eine neun Eduh hobe Bierhalle, mo junge bentiche Manner fagen, die einst Studenten gewesen und sich langsam und vorsichtig der braunen Studentenmilch entwöhnten.

Ich hielt es am andern Tage für schicklich, ber Frau Regine einen Besuch abzustatten. Als ich an ihrer Thure die Glocke 30g, öffnete mir die altere Dienerin ober Saus= hälterin oder wie man die Person nennen will, die von allem ctwas vorstellte und versah. Bu meiner Bermunderung betrachtete fie mich mit einem unheimlich ernften Gefichte, bas zugleich von qualender Reugierde eingenommen ichien. Gie befah mich vom Guß bis zum Ropfe und ließ den Blick über diesen hinaus noch weiter in die Bobe geben, als ob fie in dem Luftraume über mir noch etwas fuchte. Gie schüttelte un= bewuft den Ropf, brach aber das Wort, das fie zu fagen im Begriffe mar, ab und wies mich furz in das Zimmer, wo die Frau fich aufhielt. Sier befiel mich ein neues Erstaunen, ja ein völliger Schrecken. Im Bergleich mit bem blühenden Ruftande, in welchem ich die Regine am vorigen Tage gefeben, faß fie jett in einer Art Zerstörung am Fenster und vermochte sich kaum zu erheben, als ich eintrat; sie ließ sich aber gleich wieder auf den Stuhl fallen. Das Antlit mar toten= bleich, überwacht und erschreckt, beinahe gefurcht; die Augen blickten unficher und icheu, auch fand fie faum die Stimme, als fie meinen Gruß erwiderte. Beforgt und fast eben fo tonlos fragte ich, ob sie sich nicht wohl befinde? "Allerdings nicht zum besten," antwortete sie mit einem muden und er= zwungenen Lächeln, das aus einem rechten Glende hervorkam; aber fie versuchte fein Wort der Erflärung hingugufügen, und nachdem fie in einem furgen richtungslofen Gefpräche fich und mich furchtfam überwacht hatte, begab ich mich in der fonder= barften Berfaffung von der Welt wieder nach Saufe. Denn ich war fo verdutt und unbehaglich im Gemüte, ohne mir irgend eine Rechenschaft darüber geben zu fonnen, daß ich

verzog, allein zu bleiben. Kaum faß ich aber eine kleine Etrnde bei meinen Buchern, so klopfte es an die Thure, die Alteranersche Haushälterin kam herein, stellte einen Korb mit Markeinkussen neben die Thur und setzte sich, kurz um Erstandnis bittend, auf einen Stuhl, der unweit davon an der Band stand.

"Sie find noch ein junger Mann," sagte sie, "aber Sie fennen meine Herrschaft von früher her, und ich weiß, daß der Herr etwas auf Sie halt. Da fann ich mir nicht anders belfen und muß mich Ihnen anvertrauen, ob Sie einen Rat wissen in der schwierigen Sache, die mich bedrückt!"

Jumer mehr betroffen und verwirrt fragte ich, was es denn fei und was denn vorgehe?

Rachdem fie fich etwas verschnauft und -fich zögernd bejonnen, jagte fie: "Geftern nachts, als ich in meinem Schlafgimmer, bas außerhalb unferer abgeschloffenen Bohnung in einem Zwischengeschoffe liegt, noch mach war und eine gerriffene Edjurge flidte, es mochte ichon gehn Uhr vorüber fein, borte ich an der Glurthure jachte flingeln, jo daß die Glocke nur einen einzigen Jon von sich gab. Ich horchte auf; dann horte ich, wie ber inwendig stedende Schluffel umgebreht und Die Thure geöffnet, augleich aber ein halbunterbrudter Ausruf oder Edrei ausgestoßen wurde. Da ging ich, immer hordend, nach meiner Thure und machte fie auf, um zu feben, was es denn jo fpat noch gebe. In diesem Angenblicke aber fah ich einen Lichtschein verschwinden und die Flurthure fich schließen, und ber Schluffel murde zweimal gedreht. Ich eilte bin, um wieder zu horchen, da id doch einigermaßen beforgt war. Ich horte nur noch ein fleines Getrappel von Schritten und barauf eine ber inneren Thuren zugehen, worauf ich nichts mehr vernehmen konnte. Endlich bachte ich, es muffe bie Röchin ober das jüngfte Madden gewesen sein, das noch einen Auftrag ober ein Anliegen gehabt. Ich ging also wieder in mein Rimmer und bald barauf ichlafen. Bor Tagesanbruch erwachte ich über einem furzen Gebell des großen Sundes, welchen die über uns wohnende Herrschaft auf ihrem Glur liegen hat. Wieder hörte ich eine Thure geben, ernftlich beunruhigt, stellte ich mich schnell auf die Fuge, öffnete ein weniges meine Thure und fah hinaus. Ein großer Mann, höher als Sie find, Berr Reinhart, ging nach ber Treppe zu, mit schwerem Gange, obgleich er so behutsam als möglich auftrat. Ich konnte aber nichts Deutliches von ihm feben, es war eben nur wie ein riesiger Schatten, ba meine Frau, wie mir ichien, auf zitternden Füßen, mit dem Rachtlampchen vor ihm herschwankte und das Licht mit der Sand so bedeckte, baß nach rudwärts fein Schein fallen fonnte. Go ging's bie Treppe hinunter, das Hausthor wurde geöffnet und geschlossen, die Frau kam wieder heraufgestiegen, vor ihrer Thure hielt fie einen Augenblick an und that einen tiefen Seufzer; dann verschwand sie und alles ward wieder still. Dann schlug es zwei Uhr auf den Türmen. Die Frau war, fo viel ich fehen konnte, in ihrem Rachtgewande.

Begreiflich fand ich keinen Schlaf mehr. Die Laterne in unserem Treppenhaus wird punkt zehn Uhr gelöscht und das Thor geschlossen; der Mensch oder was es war mußte also sich vor dieser Zeit ins Haus geschlichen haben oder dann einen Hausschlüssel besitzen. Als ich um die fünste Morgenstunde schelke, that mir die Fran die Thüre auf, nach der während der Abwesenheit des Herrn eingeführten Ordnung; denn wenn er da ist, so wird der Flurschlüssel nicht inwendig umgedreht, danit ich des Morgens selbst össnen fann und nicht zu läuten brauche. Die Fran zog sich aber wie ein Geist sogleich wieder in ihr Schlafzimmer zurück. In den von der Sonne erhellten Zimmern bemerkte ich wenig Unordnung.

Einzig in dem Egzimmer stand das Büsset geöfinet; eine Karaise, in der sich seit Wochen ungefähr eine halbe Flasche siellamischen Weines fast unverändert besunden hatte, war geleert, das vorhandene Brot im Körbchen verschwunden und ein Teller mit Vachwert sänberlich abgeränmt. Auf dem Tische sah ich den vertrochneten Ring von einem überfüllten Weinzglase, auf dem Boden einige Krumen; der Teppich vor dem Sosa war von unruhigen Füßen verschoben, von bestäubten Schuben besteckt.

Als die Fran später zum Borschein kam, war sie versändert, wie Sie ja wohl selhst gesehen haben. Nicht ein Bort hat sie verlauten lassen, und ich habe bis jeht noch nicht gestagt und weiß nicht, was ich thun soll; ich weiß, es ist ein fremder Mann über Nacht dagewesen und heimlich wieder sort. Ich kann das Geheinnis nicht ausdecken und doch dem braven Chemanne gegenüber nicht die Mitwisserin und Hehlerin eines Berbrechens sein! Und ich kann das arme schöne Geschöpf auch nicht ohne weiteres zu Grunde richten. Bas deuten Sie nun hiervon, Herr Reinhart, was zu thun sei?"

Ich war wie erstarrt. Sorge und Entrüstung für Erwin Altenauer, aber zugleich auch tiefes Mitleid mit dem Beibe, wenn es wirklich schnloig sein sollte, durchstürmten mich, als ich mich einigermaßen besann. Ich dachte unwillkürlich an den Brasilianer und fragte die ganz verstörte Haushälterin, wie denn der Fremde gekleidet gewesen sei, ob fein oder gewöhnslich? Sie beharrte aber darauf, daß sie nichts habe erkennen können; nur einen breiten, tief ins Gesicht hängenden Schlappshut glaube sie gesehen zu haben.

Ich grübelte und schwieg einige Zeit, während die redliche Person verschiedene Male merklich stöhnte, so nahe ging ihr die Sache, und ich konnte daraus ersehen, wie sehr sie an ber Frau gehangen hatte, die jeht so unglücklich war. Diese

Erkenntnis verstärkte meine eigene Teilnahme. Endlich fagte ich: "Wir muffen uns, glaube ich, in den Fall verfeten, wo in einem Saufe gebildeter Leute ein Gefpenft gesehen worden ift, ober gar eine fortgesette Sput- und Beiftergeschichte rumort hat. Die ichredhaften Dinge, Ericheinungen, Poltertone find nicht mehr zu leugnen, weil vernünftige und nüchterne Ber= fonen Zeugen waren und fie zugeben muffen. Allein obgleich feine natürliche Erflärung, fein Durchdringen des Geheimniffes für einmal möglich ift, so bleibt doch nichts Anderes übrig, als an dem Bernunftgebote festzuhalten und sich darauf zu verlaffen, daß über furz ober lang die einfache Bahrheit ans Tageslicht treten und jedermann zufrieden ftellen wird. Co muffen auch wir den unerflärlichen Borgang auf fich beruben laffen, überzeugt oder menigstens hoffend, die Rechtlichkeit der Frau werde fich fo unwandelbar herausstellen, wie ein Ratur= gefet."

Die gute Dienerin, die mehr an Gespenster als an Natursgesetze glauben mochte, schien durch meine Worte nicht aufgerichtet zu werden; doch gelobte sie mir auf mein Andringen gegen jedermann ohne Ausnahme das Geheimnis zu wahren und schweigend zu erwarten, wie es mit der Frau weiter gehen wolle.

Ich selbst war keineswegs bernhigt. Immer fiel mir der lange Brasilianer wieder ein, wie ein Dolchstich. Sollte doch gestern ein rasches Einverständnis stattgesunden haben, als Abschluß längeren Widerstandes und fortgesetzter Verführungsstünste? Und wenn der Verführer vielleicht wirklich ins Haus gesdrungen ist, muß er denn wirklich gesiegt haben? Aber seit wann trinken seine Hern, wenn sie auf solche Abenteuer ausgehen, so viel süßen Wein, und seit wann frist ein vornehmer Don Juan so viel Brot dazu? Und warum nicht, wenn er Hunger hat? Der erst recht!

Kurz, ich wurde nicht flug baraus. Nach Tisch wollte ich den schwarzen Grafen in einem Gartencase aufsuchen, in welchem jüngere Leute in seiner Gesellschaftsklasse sich eine Stunde aufzuhalten pflegten. Ich bachte wenigstens zu beobachten, was er für ein Gesicht machte. Allein ich kam von der Idee zurück, sie widerte mich an, und was hatte ich mich darein zu mischen? Dafür traf ich ihn von selbst auf einer Promenade mit anderen Herren. Er grüßte mich genau so ruhig, gesetzt und unbesangen, wie er mich gestern verlassen.

Rach ber Regine getraute ich mir vor ber Sand nicht mehr zu feben. Das find Dinge, die Du am Ende nicht gu behandeln verstehft, noch zu verstehen branchit! fagte ich mir. Einige Tage fpater ging ich in bas Theater und fah Reginen in der Loge der brei Bargen figen und hinter ihr ben Grafen. Die Bargen fpiegelten fich offenbar in bem Bewuftfein, aller Angen auf fich gerichtet zu feben. Der Graf fag ruhig und unterhielt fich höflich mit ben Damen; Regine war blag und ichien unzweiselhaft mehr hergeschleppt worden, als freiwillig gefommen zu fein. Es murbe Maria Stuart gegeben. Begen ben Schluß bes Trauerspiels betrachtete ich bie Loge von meinem bunfeln Binfel aus burch bas Glas, mahrend bie Augen bes gangen Sanfes auf die Buhne gerichtet maren, wo Leicester Die Binrichtung ber Maria belauschte, Die unter feinen Gugen por fich ging. Der Schauspieler war ein bummer Geck, ber in seinem weißen Atlastleibe bie fummerlichsten Faren machte, weshalb ich auch meine Blide von ihm abgewendet batte. Aber Regine, welche bis babin, wie ich gut geseben, ber Sandlung nur mit mubfeliger Teilnahme gefolgt war, blidte jest mit einer mahren Seelenangit bin, und als ber Echanspieler bas Gallen bes Sauptes mit einem ungeschickten Umpurgeln angeigte, gudte fie ichredlich gufammen, jo bag ber Braf fie einen Angenblick lang aufrecht halten mußte.

Endlich fam die Rachricht, Erwin fei auf der Rückreise begriffen. Ich will, was noch zu erzählen ift, fo folgen laffen, wie es fich teils für ihn entwickelt hat, teils mir durch ihn fpater befannt murbe. Die Geschäfte hatten ihn gulett nach New-Pork geführt, wo er sich dann einschiffte. Dort mar er in die Berkanfgräume eines Aunfthändlers getreten, der nebenbei ein Lager von amerikanischen Gewerbserzengnissen eleganter Urt hielt; er wollte nur schnell nachsehen, ob sich etwas für Reginen Geeignetes und Erfreuliches fande. Indem er bas auf einem Tifche ausgebreitete glänzende Spielzeug mufterte, murbe fein Blid burch ein ftarkfarbiges Bild feitwarts gezogen, das an der Band unter andern Sachen hing, die alle mit der Bezeichnung "neue deutsche Schule" verseben waren. Sobald er nun hinfah, fam es ihm vor, als ob das feine Frau mare. Die rechte Perfonlichfeit und Geele fehlten zwar bem Bild, und ber fremdartige Aufput machte die zweifelhafte Aehnlichkeit noch fraglicher; es fonnte fich um einen allgemeinen Frauentnpus, um ein Spiel des Zufalls handeln. Allein Regine hatte ihm ja geschrieben, daß sie einer talentvollen Runft= Ierin jum Studium geseffen fei; bier ftand ber Rame ber Malerin mit großen Buchstaben auf dem Bilde geschrieben, der Borname freilich in einer Abfürgung, die ebenfo wohl einen männlichen wie einen weiblichen Bornamen bedeuten fonnte; hingegen war die Stadt und die Jahreszahl zutreffend. Erwin fühlte fich, trot dem blitartigen Gindruck von Luft, den ihm der unerwartete Anblick verursacht hatte, gleich darauf gang widerwärtig berührt. Richt nur, daß das Bildnis feiner Gattin als Berfaufsgegenstand herumreifte, auch die fomodien= hafte Tracht auf die Aufschrift "Studienkopf", als ob es sich um ein fäufliches Malermodell handelte, furz, der gange Borgang verursachte ihm, je länger er barüber bachte, ben größten Aerger. Doch verschluckte er den, so gut er fonnte, und er=

handelte das Bild mit möglichst gleichgültiger Miene, ohne abnen zu lassen, wie nah' ihm das Driginal stehe. Er ließ es verpacken und sandte es nach Boston, eh' er zu Schisse ging, nicht ohne den Borsat, ein wenig nachzuspüren, wer eigentlich an der begangenen Taktlosigkeit die Schuld trage. Denn diese maß er keineswegs der Regine bei, obgleich er bei dem Anlaß einen kleinen Senszer nicht unterdrücken konnte, ob diese höhere, diese Taktsrage der Bildung (oder wie er die Worte sich stellen mochte) sich dies zu der immer näher rückensden Heinschlag auch noch vollständig lösen werde?

Run, er tam aljo eines ichonen Junimorgens an. Er war die Nacht über gefahren, um ichneller ba gu fein. er den Thorweg betrat, fah er burch eine offene Thure die Sansdienerichaft auf dem Sofe um einen Milchmann verjammelt und freute fich, feine Frau unversebens überraschen gu fonnen. Die Bohnung ftand offen und gang ftill und er ging leife burch bie Zimmer. Bermundert fand er im Befellichaftsfaal eine große Renigfeit: auf eigenem Boftamente ftand ein mehr als brei Guß hoher Gipsabguß ber Benns von Milo, ein Ramenstagsgeschent ber brei Bargen; jede von ihnen befag einen gleichen Abguß, ber gu Dugenden in Baris bestellt murbe; benn es war eine eigentümliche Muckerei im Cultus biefes ernften Schonheitsbilbes aufgefommen; allerlei Lufternes bedte fich mit ber Unbetung bes Bilbes, und manche Damen feierten gern bie eigene Schönheit burch bie herausfordernde Aufrichtung besfelben auf ihren Sausaltaren.

Erwin betrachtete einige Sekunden die edle Gestalt, die übrigens in ihrem trockenen Gipsweiß die Farbenharmonie des Saales störte. Aber wie überrascht stand er eine Minute später unter der Thure des Schlaszimmers, das er leise gesöffnet, als er eine durchaus verwandte, jedoch von farbigem Leben pulierende Erscheinung sah. Den herrlichen Oberkörper

entblößt, um die Hüften eine damascierte Seidendraperie von blaßgelber Farbe geschlungen, die in breiten Massen und gesbrochenen Falten bis auf den Boben niederstarrte, stand Regine vor dem Toilettenspiegel und band mit einem schwersmütigen Gesichtsausdrucke das Haar auf, nachdem sie sich eben gewaschen zu haben schien. Belch' ein Anblick! hat er später noch immer gesagt. Freilich weniger griechisch, als veneziasnisch, um in solchen Gemeinplägen zu reden.

Aber auch welche Gewohnheiten! Die fommt die einfache Seele dazu, auf folche Beise die Schönheit zu spiegeln und die Benus im Saale nachzuäffen? Ber hat sie das gelehrt? Boher hat sie das große Stück unverarbeiteten Seidendamast? Jit sie mittlerweile so weit in der Ausbildung gekommen, daß sie so üppige Anschaffungen macht, wie ein solcher Stoff ist, nur um ihn des Morgens um die Lenden zu schlagen während eines kleinen Lustbades? Und hat sie diese Künste für ihn gelernt und aufgespart?

Diese Gedanken jagten wie ein grauer Schattenknänel durch sein Gehirn, nur halb kenntlich; sie zerstoben jedoch gänzlich, als er den Ausdruck ihres Gesichtes im Spiegel sah und sie ungesäumt beim Ramen ries, um den Kummer zu verscheuchen, den er erblickte. Das war seine nächste treue Regung. Sie lag nun glückselig in seinen Armen und alles ging in den ersten paar Stunden, dis sie sich etwas ausgeplaudert, gut von statten, auch das kleine Verhör wegen des Aufzuges, in welchem er sie getrossen. Errötend und mit verssinsterten Augen erzählte sie, man habe ihr nicht Ruhe gelassen, dis sie der bewußten Malerin für eine Studie hingestanden; das sei eine wahre Pflichtersüllung, eine Gewissenschafte und durchaus unverfänglich und alles bleibe unter ihnen, d. h. den Freundinnen, von welchen eine der Malstunde beisgewohnt habe. Nun, da man ein solches Wesen von ihrem

Buchfe gemacht und fie den Damast einmal gefaust und bezahlt, habe sie gedacht, das erste Anrecht, sie so zu sehen, wenn es denn doch etwas Schönes sein solle, gehöre ihrem Mann, und darum habe sie sich schon seit ein paar Tagen daran zu gewöhnen gesucht, das Tuch ohne die Malerin in gehöriger Weise umzuschlagen und sestzumachen. Es sei anch nur ein kleines Bildchen gemacht worden.

Aber wo es denn fei? fragte ber Dann, feinerfeits errotend. Gi, die Malerin habe es mitgenommen, es fei ja ein Frauengimmer, erwiderte Regine betreten. Heberdies wolle es eine der drei Freundinnen als Andenken in Anjpruch nehmen. Erwin fah die Unerfahrenheit und Unichuld der guten Regine oder glaubte jest wenigstens daran, nahm fich aber boch vor, Die feltfamen Damen aufzusuchen und fich das Bilb zu verichaffen. Den erften Tag blieb er zu Saufe; ch' es Abend wurde, war Regine mehr als einmal von neuem in Traner und Angit verfallen, wenn fie fich auch immer wieder gufammen= raffte oder über ben Befit bes Dannes ihr Gemut fich aufhellte. Benug, Erwin fühlte, daß fie nicht mehr die Gleiche fei, die fie gewesen, daß irgend ein etwas fich ereignet haben muffe. Dhue die verhoffte Ruhe brachte er die Racht gu, wahrend die Frau ichlief; er wußte aber nicht, ob fie gum eriten Male wieder den Schlaf fand ober ftets geschlafen hatte.

Am zweiten Tage nach seiner Ankunft ging er auf seine Gesandtschaft, um einige Berrichtungen zu besorgen, die man ihm in Bashington zur mündlichen Abwickelung übertragen. Unter anderem gab es da obschwebende seerechtliche Juteressen, wegen welcher mit den brasilianischen Diplomaten Rücksprache zu nehmen war, eh' bei den europäischen Staaten vorgegangen wurde; übrigens handelte es sich weber um ein eutscheidendes Stadium, noch um eine sehr große Bedeutung der Sache. Erwin trug seinem Gesandten dassenige vor, was sich auf

unfern Drt, wo wir lebten, bezog. Der Berr hatte Bahnweh und ersuchte ihn, nur selbst zu den Brafilianern zu geben und in seinem Ramen das Rötige zu verhaudeln. Erwin ging bin, traf aber blok einen Gefretar. Der Gefandte fei in Karlsbad, hich es; doch habe der Attaché Graf Co und Co die bezüg= lichen Aften an fich genommen und studiere fie foeben; er fei ohne Zweifel in der Lage, Aufschluß zu erteilen und entgegen= zunehmen und Vorläufiges anzuordnen. Um feine weitere Beit zu verlieren, begab fich Erwin ohne Aufenthalt zu dem Grafen, welcher eben ber unf'rige war. Die beiden Männer hatten sich noch nie gesehen, weil der Brasilianer erst während Erwins Abwesenheit an die Stelle gekommen mar. Der Gud= amerikaner begrüßte den nördlichen Mann unbefangen, fagte, er habe das Bergniigen, beffen Gemahlin gu fennen, und fragte nach ihrem Befinden. Dann ging die geschäftliche Unterredung vor sich, welche etwa eine halbe Stunde dauerte. Erwin war nicht, was man im gemeinen Sinne eifersuchtig nennt; baber war ihm die Bekanntschaft bes Grafen mit feiner Frau nicht aufgefallen, trot der schwarzäugigen Romautif; er hatte seine Säuslichkeit über ber gemächlichen Berhandlung vergeffen und ging jest vollkommen ruhig an der Seite des Grafen, der ihn hinaus begleitete. Wieder, wie in New-Nork, leuchtete plot= lich ein Bild auf, das er vorher nicht gesehen. Neben der Bimmerthure, welcher er bisher den Ruden gefehrt, stand ein Biertischen und auf demfelben, an die Band gelehnt, ein fleines Delbild in breitem, frausgeschnitztem Goldrahmen. Es war die Figur von Erwins Frau, wie er fie bei feiner Rückfunft im Schlafzimmer angetroffen. Die Malerin hatte boch die Rücksicht genommen, das Gesicht unkenntlich zu machen, d. h. dasjenige eines andern Modells hinzumalen; allein Erwin erkannte den Scidenstoff und die ganze Erscheinung auf den ersten Blick. Die dämonische Malerin hatte ihr zum leber=

fluß beide Sande an das Sinterhanpt gelegt, wie Erwin sie mit dem Saar beschäftigt zuerst gesehen.

Er trat mit einem Edpritte vor das Tifchen und ließ Die Angen an bem Bild haften, indeffen es vor denfelben in einen Rebel zerfloß und fich wieder herstellte, abwechselnd, man fonnte fagen, wie Aphrobite aus bem Dunft und Schaum bes Recres. Er magte nicht weggubliden, noch den Grafen augu= feben, und doch war es ihm zu Mut wie einem Ertrinkenden. Aber zum Glud jagten fich Die Borftellungen ebenfo ichnell, als es bei einem folden geschehen foll. Es war immer eine Möglichkeit, daß der Graf nicht mußte, was er befaß; warum alfo am unrechten Orte fich felbst und die Fran verraten? Rotigenfalls fonnte er ja wiederfommen und den Seind feiner Ehre im Angesicht des Bilbes niederstoßen. Aber mußte nicht bas Beib vorher gerichtet, vielleicht vernichtet fein? Denn ein bojer Zusammenhang wird immer beutlicher, woher soust bas elende Beien im Saufe? Bas ift indeffen mit einer folden Bernichtung gewonnen, und wer ift ber Richter? Ich, ber ich ein junges, ratlofes Beichöpf fast ein Jahr lang allein laffe?

So war vielleicht eine Minute vergangen, eine von den icheinbar zahllosen und doch so wenigen, die wir zu leben haben. Plöglich faßte er sich gewaltsam zusammen, sah den Grasen flüchtig an und sagte, ohne den Mund zu verziehen: "Sie haben da ein hübsches Bildchen!"

"Ich habe es in einem hiefigen Atelier gefauft," fagte der andere, "es foll nach dem Leben gemalt fein!"

Sie schüttelten sich mit ber bei Diplomaten üblichen Herzlichkeit die Hand und Erwin zog seines Beges. Er ging aber nicht in seine Behansung, auch nicht zu der Maserin oder zu den Barzen, wie er früher willens gewesen, noch auch zu mir oder sonst zu jemandem, sondern er lief eine Stunde weit auf der heißen Landstraße vor das Thor hinaus, genau bis zum ersten Stundenzeiger, und von da wieder zurück. In dieser Zeit wollte er mit seinem Entschlusse im reinen sein und dann um kein Jota davon abgehen; kein Fremder sollte davon wissen oder darein reden.

In der Mittagshiße, im Staube der Straße, unter den Wolken des himmels, im Angesichte mühseliger Bandersleute, die ihres Weges zogen, müder Lasttiere, heimwärts eilender Feldarbeiter ließ er die Frau unsichtbar neben sich gehen, um die traurige Gerichtsverhandlung so zu sagen unter allem Volke mit ihr zu führen. Es bedünkte ihn in der That beinahe, als seh' er sie mühsam an seiner Seite wandeln, nach Antwort auf seine Fragen suchend, und seine Bitterkeit wurde von Mitzleiden umhüllt, aber nicht versüßt.

Als er an das Stadtthor zurückkam, war sein Beschluß fertig, wenn auch nicht das Urteil. Er wollte nicht den Stab, sondern die ganze Geschichte überm Anie brechen, die Frau übers Weer entführen und der Zeit die Aufslärung des Unseils überlassen. Auch gegen Reginen wollte er schweigen, gewärtig, ob sie Recht und Kraft zur freien Rede aus sich selber schöpfe, und je nach Beschaffenheit würde sich dann das Weitere ergeben. Unterdessen sollte die stumme Trennung, die zwischen sie getreten, ihr nicht verborgen bleiben und sie fühlen, daß die Entscheidung nur aufgeschoben sei.

Mit diesem Borsatze trat er wieder in sein Haus, wo er Reginen nicht fand. Ihr war erst seit Erwins Ausgang das Bedenkliche und Unzulässige des Borsalls mit dem Bilde schwer ins Gewissen gefallen; Blick und Bort Erwins hatten sie getroffen und die Dämmerung ihres Bewußtseins plöglich erleuchtet. Bon Angst erfüllt war sie fortgeeilt, zunächst zur Malerin, das Bild von ihr zu fordern. Sie suchte Ausflüchte, versprach es zu schicken oder selbst zu bringen, und gedrängt von der Flehenden, sagte sie endlich, das Bild müsse bei einer

der drei Damen sein (der Parzen nämlich), sedenfalls sei es gut aufgehoben und in sichern Sanden. Regine lief zum sogenannten Bienchen, zur Sammetgazelle, zum Notfäppchen, keine wollte etwas von dem Bilde wissen, jede lächelte zuerst verwundert und jede erhob dann einen dummen Lärm und wollte durchaus die Aermste auf der Jagd nach ihrem Bildnis geräusschool weiter begleiten.

Unverrichteter Sache, aber mit doppelter Last beladen tehrte sie heim und traf ihren Mann in Geschäften mit einem Agenten, dem er, wie sie trot der Erschöpfung allmählich bemerkte, den Verkauf der ganzen hausrätlichen Einrichtung, das Verpaden und Spedieren der mitzunehmenden Gegenstände und ähnliche Dinge auftrug. Als der Agent fort war, sagte Erwin zu Reginen, welche bleich und stumm in einer Sche saß: "Du kommit gerade recht und kannst die Dienstboten auszahlen und entlassen; es schickt sich das besser für die Frau! Wir reisen nämlich heut' Abend weg und sind in zwei Tagen auf der See; denn wir gehen zu meinen Eltern!"

Kein Wort mehr noch weniger sagte er zu ihr und sie wagte nicht ein einziges zu sprechen. Nur tief aufatmen hörte er sie, wie wenn sie sich durch die Aussicht, über das Weer zu kommen, erleichtert fühlte.

Am selben Tage noch wurden also Kosser gepackt, Rechnungen bezahlt und alle Dinge verrichtet, die mit einer plötzlichen Abreise verbunden sein mögen. Erwin brachte dann
noch eine halbe Stunde auf der Gesandtschaft zu, sonst nahm
er von niemandem Abschied. Ich vernahm von alledem das
erste Bort durch die entlassene Haushälterin, die mich wenige
Tage später nochmals aufsuchte, um ihr Gewissen zu beschwichtigen, indem sie mir gestand, sie habe im Tumulte des letzten
Rachmittags während eines stillen Augenblickes dem Erwin
mit wenig Borten leise gesagt, es sei ein einziges Mal in

der Nacht ein fremder Mann da gewesen und von da an sei die Berstörung im Hause. Sie wisse nicht, wer und was es gewesen sei, glaube aber, es ihm nicht verschweigen zu dürfen, damit er in seiner Sorge nicht zu viel und nicht zu wenig sehe. Darauf habe Erwin sie mit trüben Augen angeschaut und, obgleich sie gemerkt, wie ihn die Mitteilung erschüttert, gesagt, er wisse die Sache wohl, es sei ein Geheimnis, das sie nur verschweigen solle, er habe den Mann selbst gesandt.

Unmittelbar nach der furzen Unterredung habe er in der gleichen milden und gelassenen Weise wie vorher das Wenige mit Reginen gesprochen, was er zu sprechen hatte, und beim Berlassen des Hauses der dicht verschleierten Frau den Arm gegeben. Nun wisse sie, die Haushälterin, doch nicht, ob sie recht gethan und das Unglück vergrößert habe.

Ich fragte sie, ob sie nicht von der Sache jemals den übrigen Bediensteten oder Hausgenossen oder sonst jemand etwas gesagt? Sie beteuerte das Gegenteil und versprach noch= mals, es ferner so zu halten, und ich glaube, sie hat es auch gethan. Judessen beruhigte ich sie wegen des Geschehenen. Benn jener geheimnisvolle Besuch übler Art gewesen sei, meinte ich, so sei nicht viel zu verderben; sei er aber unschuldiger Natur, so komme die dunkse Geschichte um so eher zur Abstärung.

Es fiel mir schwer, an das ganze Ereignis so recht zu glauben. Die plögliche Abreise machte nicht so viel Aussehen, da die Ankunst Erwins noch nicht einmal in weiteren Kreisen bekannt gewesen, und die Parzen schienen sich ausnahmsweise still zu halten. Ich ging nach einigen Tagen mit einer Art Heimweh durch die Straße, wo Altenauers gewohnt, und sah an das Haus hinauf. Da wurde soeben aus dem Portale ein niederes vierrädriges Kärrchen gezogen, auf welchem die Benus von Milo stand und ein wenig schwanste, obgleich sie

mit Etriden festgebunden war. Gin Arbeiter hielt sie mit Gelächter aufrecht und rief: "hüh!", während der andere den Wagen zog. Ich schaute ihr lange nach wie sie sich fort bewegte, und dachte: So geht es, wenn schöne Leute unter das Genndel kommen! Ich glaubte, die Regine selbst dahin schwanken zu sehen.

Drei Jahre später, als Regine längit tot war, traf ich Erwin Altenaner als amerikanischen Geschäftsträger in der gleichen Stadt wieder. Er hatte die Stelle absichtlich gewählt, um durch seine Anwesenheit das Andenken der Toten zu ehren und zu schnigen, und von ihm ersuhr ich den Abschluß der Geschichte; denn er liebte es, mit mir von dieser Sache zu sprechen, da ich die Ansänge kannte.

Edon die Seefahrt nach bem Beften muß ein eigenartiger Buftand von Unfeligfeit gewesen fein. Die wochenlange Beidrantung auf ben engen Raum bei getrennten Geelen, Die doch im Innersten verbunden waren, das wortfarge, einfilbige Dahinleben, ohne Absicht des Behthung, die hundert gegenfeitigen Sulfeleiftungen mit niedergeschlagenen Augen, bas Berumirren diefer vier Angen auf der unendlichen Gläche und am verdammernden Borigonte bes Dceans, in ben Ginfam= feiten des Simmels, um vielleicht einen gemeinsamen Rube= punkt zu suchen, ben fie in ber Rabe nicht finden durften, alles mußte dagn beitragen, daß die Reife dem Dahinfahren zweier verlorenen Edjatten auf Baffern der Unterwelt ähnlich mar, wie es die Tranmbilber alter Dichter ichilbern. Echon bas gedrangte Infammenfein mit einer Menge frember Menfchen verhinderte natürlich den Austrag bes ichmerglichen Prozeffes; aber and ohne bas that Regine feinen Banf; fie ichien fich vor dem Fallen einer drohenden Daffe und jedes Bortlein gu furchten, welches biefelbe in Bewegung bringen fonnte. Gbenfo angitlich wie fie ihre Bunge hütete, überwachte fie auch jedes Lächeln, das sich aus alter Gewohnheit etwa auf die Lippen verirren wollte, wenn sie unverhosst einmal Erwins Auge bezegencte. Er sah, wie es um den Mund zuckte, bis die traurige Ruhe wieder darauf lag, und er war überzeugt, daß sie damit jeden Verdacht auch der kleinsten Anwandlung von Koketterie vermeiden wollte, oder nicht sowohl wollte als mußte. Welch' ein wunderbarer Widerspruch, diese Kenntnis ihrer Natur, dieses Vertrauen, und das dunkle Verhängnis.

Erwin aber scheute sich ebenso ängstlich vor dem Beginn des Endes; nach dem bekannten Spruche konnte er begreifen und verzgeihen, aber er konnte nicht wiederherstellen, und das wußte er.

Und nun erst der Gingug in das Baterhaus gu Bofton! Statt der fiegreichen Freude der Anerkennung, des Beifalls, ein geheimnisvolles, gedrücktes Unfichhalten, ein ichweigfames, porfichtiges Befen und zulett eine allgemeine Stille im Saufe als Folge des halbmahren Borgebens von einem plöglichen Bermurfniffe, einer frankhaften Laune ber jungen Frau. Nur der Mutter anvertraute Erwin einen Teil der Bahrheit, fo weit diefe nicht zu grausam, zu hart für Reginen und gang unerträglich auch für die Mutter gewesen mare. Indem ihr der erfte Unblick Reginens ein hohes Wohlgefallen und ihre ganze Haltung eine schmerzliche Teilnahme, aber freilich auch die tieffte Corge verursacht hatten, mar fie mit einem behutfam schonenden Borgeben einverstanden, und fie suchte das Beispiel 3u geben, die halb Beachtete mit einer gemiffen ernften Sanft= mut zu behandeln, wie es etwa verwirrten franken Personen gegenüber geschieht. Alle Familienglieder, Angestellten und Dienstboten des Saufes hielten den gleichen Ton inne, ohne fichtbare Berftändigung; Regina hingegen fab fich mitten in ber Schar ber neuen Bermandten und Sausgenoffen vereinsamt, ohne zu fragen ober zu klagen. In der entlegenen Wohnung eines Seitenflügels lebte fie bald wie eine freiwillige Gefangene, wahrend Erwin gleich ansangs auf einige Wochen verreist war, um das getrennte Leben weniger aussällig zu machen. Allein wo er ging und stand, fühlte er die Last des Elendes, in das er mit Reginen geraten, die Schnsucht nach ihrer Gegenwart und nach den vergangenen Tagen und zugleich den Abschen vor dem Abgrunde, den er mehr als nur ahnen und fürchten mußte. Und je unvermeidlicher ihm der Berlust ersichien, um so unersetzlicher und einziger dünkte ihm die Unselige, an welche er alle die Liebe und Sorge gewendet hatte. Inlett überwog das Berlangen nach ihrem Anblicke so start, daß er am achtzehnten Tage seiner Reise umkehrte, in der Absücht, die Entscheidung herbeizussühren und die Frau auf die Gesahr hin, sie sosort auf immer zu verlieren, wenigstens dies eine Wal noch zu sehen.

Bahrend ber Zeit hatte feine Mutter die einsame Regina jeden Jag besucht und ein Stundchen mit einer Arbeit bei thr geseffen, ihr auch etwas zu thun mitgebracht und ein ruhiges Befprach in Gute mit ihr unterhalten, wobei fie freilich bas Meifte thun mußte. Jedoch vermied fie es gewiffen= haft, mit Fragen und Berhoren in die junge Frau zu dringen, Die in aller einfilbigen Trauer Zeichen bemütiger Dantbarkeit erfennen ließ, wie eine edle Natur auch in zeitweiliger Beiftes= abwesenheit die Spuren bes Guten zeigt. In bem Tage, au welchem Ermin bereits auf dem Beimwege begriffen mar, fand feine Mutter die Regina in eifrigem Schreiben begriffen. Dies erregte ihre Aufmerksamteit und wollte ihr gar wohl gefallen; es lagen ichon mehrere beidriebene Blätter ba, welche Regina ruhig zusammenichob, ohne fie angitlich zu verbergen. Umitand, daß fie überhaupt nie etwas zu verheimlichen fuchte und ihr Zimmer itets ebenfo reinlich geordnet als unverichloffen und für jedermann zugänglich hielt, hatte bie Mutter uberhaupt ichon mahrgenommen.

Erwin fuhr in peinlicher Ungeduld wieder mit einem fausenden Nachtzuge und betrat morgens um sechs Uhr fein Saus. Schnell eilte er nach feinem eigenen Schlafzimmer, um fich zu reinigen und die Kleider zu wechseln. Kaum hörte jedoch die Mutter von feiner Aufunft, fo fuchte fie ihn auf und erzählte ihm von Reginen. Nachdem sie, teilte fie ihm in sichtbarer Ergriffenheit mit, die Zeit ber von ihrem gangen Benehmen einen folden Eindruck erhalten, daß jene eine ent= fetliche Seuchlerin und Schauspielerin sein mußte, wenn es erlogen mare, habe fie in der vergangenen Racht oder vielmehr furz vor Anbruch des Tages eine feltsam rührende Entdeckung gemacht. Bon Schlaflosigkeit geplagt fei fie aufgestanden und habe fich in der Finfternis nach dem fleinen Saale hin getappt, welcher dem von Reginen bewohnten Seitenflügel gegenüber liege. Dort sei auf einem Tischen ein fleines Fläschen mit erfrischender Gffeng unter Rippfachen fteben geblieben, das fie feit lange nicht mehr gebraucht. Die fie basselbe nun gesucht, habe fie über den Sof weg einen schwachen Lichtschimmer bemerkt, während sonst noch alles in der nächtlichen Ruhe ge= legen. Als sie genauer hingeschaut, habe sie gleich erkannt, daß der Schimmer aus Reginens Fenfter komme, und sodann habe fie diese felbst gesehen por einem Stuhle fnieen, mit ge= falteten Sänden. Auf dem Stuhle habe ein fleines Buch ge= legen, offenbar ein Gebetbuch, beleuchtet von dem daneben stehenden Rachtlämpchen. Das Gesicht der Frau habe sie nicht feben können, sie habe es tief vorn über gebeugt, und fo fei fie unbeweglich verharrt, eine Biertelstunde, die zweite und vielleicht auch die dritte. Lange habe die Mutter der Erschei= nung zugeschaut; ein paarmal habe Regina bas Blatt um= gewendet und es dann wieder rudwärts umgefclagen, auch das Umwenden etwa vergessen und längere Zeit ins Leere hinaus gebetet oder sonst Schweres gedacht; immerhin scheine

sie nur ein und dasselbe Gebet ober was es sein möge, gelesen zu haben. Zedesmal, wenn sie sich ein wenig bewegt
habe, sei das schauerlich rührend auzusehen gewesen in der
nächtlichen Stille und bei der Berlassenheit der armen Person. Endlich, da die Mutter im leichten Nachtkleide gesröstelt, habe
sie sich nicht getrant, länger zu stehen, und gedacht, jene sei
ja wohl aufgehoben bei ihrem Gebetbuche, und sei wieder zu
Bett gegangen, allerdings ohne den Schlaf noch zu sinden.
"D mein Sohn," rief die Mutter mit überquellenden Augen,
"es wäre doch ein großes Glück, wenn dieses Geschen
auf dieser Belt! Bozu sind wir denn Christen, wenn wir das
Bort des Herrn das erste Mal verachten wollen, wo es sich
gegen uns selbst wendet?"

Erschüttert mit fich selber ringend rief Erwin, der mehr wußte als die Mutter: "D Mutter, Christus der Herr hat die Shebrecherin vor dem Tode beschütt und vor der Strase; aber er hat nicht gesagt, daß er mit ihr leben würde, wenn er der Erwin Altenaner wäre!"

Doch schon im Widerspruch mit seinen Worten ließ er die Mutter stehen und ging wie er war, in den Reisekleidern und vom Rauche des nächtlichen Schnellzuges geschwärzt, nach Reginens Zimmer und klopfte sauft an die Thüre. Kein Laut ließ sich hören; er öffnete also die unverriegelte Thüre und trat hinein. Das Zimmer war leer; mit klopfendem Herzen sah er sich um. Auf der Kommode lag ihr altes Gesangbuch, das er wohl kannte mit seinen Liedern und einer Anzahl Kirchen= und Hangebeten. Es war geschlossen und ordentlich an seinen Platz gelegt.

Ihr Bett stand in einem Alfoven, bessen schwere Borhänge nur zum kleineren Teile vorgezogen waren. Er trat näher und sah, daß das Bett leer war; nur eines der feinen und reichverzierten Schlafheinden von der Aussteuer, die er seiner Fran felbit angeschafft, lag auf bem Bette; es fchien getragen, lag aber zusammen gefaltet auf ber Dede. Erschroden und noch mehr verlegen fehrte er sich um, schaute sich um, ob fie nicht vielleicht dennoch im Zimmer hinter ihm ftunde, allein es war leer wie zuvor. Indem er sich nun abermals kehrte und dabei einem ber Borhange naherte, ftief er an etwas Festes hinter demselben, wie wenn eine Berson sich bort verborgen hielte. Rafch wollte er den dicken Wollenftoff guruckschlagen, mas aber nicht gelang; benn die Laufringe an ber Stange waren gehemmt. Er trat alfo, ben Borhang fanft lüftend, fo gut es ging, hinter benfelben und fah Reginens Leiche hängen. Gie hatte fich eine ber ftarken feibenen Biehschnüre, die mit Quaften endigten, um den Sals geschlungen. Im gleichen Augenblicke, wo er ben edlen Körper hängen fah, zog er sein Taschenmesser hervor, das er auf Reisen trug, ftieg auf ben Bettrand und schnitt die Schnur durch; im anderen Augenblicke faß er auf dem Bette und hielt die ichone und im Tode schwere Gestalt auf den Anieen, verbesjerte aber fofort die Lage der Frau und legte fie forgfältig auf das Bett. Aber sie mar falt und leblos; er aber wurde jest rat= und befinnungsloß und er ftarrte mit großen Augen auf die Leiche. Gleich aber erwachte er wieder zum Bewuftsein durch die ungewohnte Tracht der Toten, die sein starrendes Auge Regina hatte das lette Sonntagskleid angezogen, welches fie einst als arme Magd getragen, einen Rock von elendem braunen, mit irgend einem unscheinbaren Mufter bedruckten Baumwollzeuge. Er mußte, daß fie ein Röfferchen mit einigen ihrer alten Aleidungsstücke jederzeit mit fich ge= führt, und er hatte diesen Bug wohl leiden mögen, der ihm jett das Seelenleid verdoppelte. Endlich befann er fich wieder auf einen Rettungsversuch; er öffnete bas armliche Rleid, bas

nach damaliger Art solcher Mägderöcke auf der Brust zugebestet war. Unter dem Aleide zeigte sich eines der groben Hemden ihrer Mädchenzeit, und zwischen dem Hemde und der Brust lag ein ziemlich dicker Brief mit der an Erwin gerichteten Neberschrift. Hastig küßte er den Brief, warf ihn aber auf das Bett und sing an, Reginens Brust mit der Hand zu reiben, sprang empor, hob die Leiche wie eine leichte Puppe in die Höhe, drückte sie an seine Brust und hielt ihr stöhnend das Haupt aufrecht, legte sie gleich wieder hin und lief hinaus um Hülfe zu suchen. Alles eilte herbei und ein Arzt war bald zur Stelle; doch die arme Regina blieb leblos und der Doktor stellte den Todessall sest, welcher die schwermütige junge Deutsche nach kurzem Eheglück getrossen habe. Erwin blieb endlich allein bei der Leiche zurück und las den Brief.

Die Stätte, an welcher man den Brief finden werde, solle beweisen, wie sie ihn bis in den Tod liebe. Mit diesen Worten begann die Schrift. Einige weitere Sätze ähnlicher Natur verschwieg Erwin, wie er sich ausdrückte, als heiliges Geheimnis der Gattenliebe. Woher sie solche Töne genommen, sei eben das Nätsel der ewigen Natur selbst, wo jegliches Ding unerschöpflich zahlreich geboren werde und in Wahrheit doch nur ein einziges Mal da sei.

Dann folgte die Eröffnung bessen, mas sie bedrückt und ihr Leben verdorben, ohne daß sie geahnt habe, in welchem Umsange. Es war freilich traurig und einsach genug, das Geheimnis jenes nächtlichen Besuches, von dem sie nicht einmal wußte, daß er gesehen worden. Der Zustand ihrer Verwandten hatte sich mit der Zeit hie und da doch wieder etwas versichlimmert und wiederholtes Eingreisen und Aushelsen nötig gemacht. Zedesmal verursachte das der armen Regina, die jett ihrem Mann mehr anhing als den Eltern und Geschwistern, Rummer und Sorge. Besonders der eine der Brüder, der

Soldat gewesen, fonnte sich mit dem Leben nicht gurecht finden. Ungufrieden und duftern Gemutes wechselte er immer= fort die Stelle und den Aufenthalt, da er fich ungerecht behandelt glaubte und es zulett auch wurde, weil es nicht lange danert, bis die Menfchen, die fich felbst mighandeln, auch von den andern mighandelt werden, fo zu jagen aus Rachahmungs= trieb. Co mar er von einer guten Zugführerftelle, Die man ihm bei einer Gifenbahn verschafft hatte, allmählich bis gum Behülfen ober vielmehr Anecht eines Pferdehandlers herunter gekommen, der ihn als ehemaligen Reitersmann gut brauchen konnte und doch schlecht behandelte. Mit einer Angahl Pferde durch den Wald reitend waren fie in fcmeren Streit geraten; der Meister hieb dem Anechte mit der Beitsche über das Gesicht, und der Anecht schlug ihn hinwieder ohne Zögern tot und floh auf einem der Pferde aus dem Balbe. Ginige Meilen von der Mordstätte entfernt verkaufte er das Tier und irrte mit dem Erlös im Land umber, ohne den Ausweg finden zu tönnen. Der erschlagene Roghandler mar von einem unbefannt gebliebenen zweiten Berbrecher, ber zuerft auf den Plat gefommen, feines Gelbrangens beraubt, biefe Schuld aber natürlich dem Totschläger aufgebürdet und derfelbe als Raub= mörder verfolgt worden; fo wenigstens hatte er ausgesagt und ging nicht von feiner Ausfage ab. Diefer Bruder nun, und niemand anders, war es, der in jener Nacht bei Reginen Zuflucht und Sulfe gesucht, nachdem er halb verhungert sich nur nächtlicher Beile herumgetrieben, überall von den Safchern verfolgt. Er mar ichon in einem Seehafen gewesen und hatte feine Barichaft von dem verfauften Pferde an einen Schiffs= plat gewendet, murde aber im letten Augenblicke durch er= neuerte Stechbriefe wieder hinweggescheucht, ins Binnenland. In der alleräußersten Rot hatte er der Schwester Wohnung umschlichen und mar bei ihr eingedrungen: fie hatte ihn mit einigen Meidungssinden von ihrem Manne und mit Geld versiehen, damit er wiederum die Flucht über die See versuchen fonnte. Aber von Stund' an war ihre Ruhe dahin; denn sie war nur von dem einzigen Gedanken besessen, daß sie als die Schweiter eines Raubmörders ihren Gatten Erwin in ein ichmachvolles Dasein hinein gezogen und des Elendes einer verdorbenen Familie teilhaftig gemacht habe. Und dazu kam ja immer noch der Jammer über die Ihrigen und selbst den unglüdlichen Bruder.

Aber wie mußte fich ber beimliche Sammer steigern, als fie in einem Sageblatt, bas mehr für die Dienstboten als für ne ba war, gufällig die ichredliche Rachricht las, ber Ranb= morber fei endlich gefangen worden. Riemand in ber Ctabt, außer mir, fannte ihren Ramen, und jo achtete niemand ba= rauf. Bas mid betraf, jo las ich überhaupt bergleichen Sachen nicht und blieb somit auch in ber Unwissenheit. Der Gefangene perriet mit feiner Gilbe den Besuch bei ber Schwester, obgleich er fich damit über die bei ihm gefundene Barichaft hatte ausweisen fonnen; es mar dies bei aller Bertommenheit ein Bug von Sbelmut. Go lebte fie wochenlang in der troftlofen Geelenstimmung dabin, bis fie ploglich die Rachricht und Beidreibung von der Binrichtung las und alle Beifter ber Bergweiflung auf fie einfturmten. Bie follte Erwin fernerbin mit der Schwefter eines hingerichteten Ranbmörders leben? Die der Ertrinkende am Grashalm, hielt fie fich an dem eingigen Gedanten, beffen fie fabig war: Rur fcweigen, fcmeigen!

Rach diesem ward ihr Selbstvertrauen zum Nebersluß noch erichüttert durch den Borfall mit der Malerin. Sie wußte nicht, daß das Bild in den Händen eines Mannes, des Brasilianers, war, und doch bekaunte sie es jett als eine Sünde, daß sie sich habe verleiten lassen. Sie habe daraus den Schluß ziehen mussen, daß sie nicht die Sicherheit und Kenntnis des

Lebens besitze, die zur Erhaltung von Ehre und Bertrauen erforderlich fei. Allerdings hatte die Aermste ja annehmen muffen, die Malergeschichte allein habe hingereicht, Erwins Bertrauen zu untergraben; hatte fie ahnen fonnen, daß der Befuch bes Bruders gesehen und wie er ausgelegt worden, jo wurde fie feine Rudficht abgehalten haben, fich vom Berdacht zu rei= nigen, und bann mare alles anders gefommen. Allein bas Schickfal wollte, daß die beiden Gatten, jedes mit einem andern Geheimnis, dasfelbe aus Borforge und Schonung verbergend, an sich vorbei gingen und den einzigen Rettungsweg fo ver= fehlten. Um auf ben Brief zurudzufommen, fo ichlog Regina mit der Bitte, sie in dem Gewande zu begraben, in welchem fie einst als arme Magd gedient habe. Moge Erwin dann basjenige Rleid, in welchem er fie in der schönen Zeit am liebsten gesehen, zusammenfalten und es ihr im Carge unter bas Saupt legen, fo werde fie bankbar barauf ruben.

Nach ihrem Begräbnisse war das erste, was er unternahm, die neue Bersorgung der armen Angehörigen. Bei dieser Geslegenheit ersuhr er, daß der hingerichtete Bruder den erschlagenen Meister wirklich nicht ausgeplündert, indem der wahre Thäter, wegen anderer Verbrechen in Untersuchung geraten, auch dieses freiwislig gestanden hatte. Erwin Altenauer hat sich dis jetzt nicht wieder verheiratet.

Als Reinhart schwieg, blieb es ein Beilchen still; dann fagte Lucie nachdenklich: "Ich könnte nun einwenden, daß Ihre Geschichte mehr eine Frage des Schicksals als der Bildung sei; doch will ich zugeben, daß eine schlimme Abart der letzteren durch die Parzen, wie Sie die Trägerinnen derselben neunen, von Einsluß auf das Schicksal der armen Regina gewesen ist. Aber auch so bleibt sicher, daß es dem guten Herrn Altenauer eben unmöglich war, seiner Franenausbildung den rechten Rücksgrat zu geben. Wäre seine Liebe nicht von der Citelkeit der Welt

umsponnen gewesen, so hätte er lieber die Braut gleich ansangs nach Amerika zu seiner Mutter gebracht und dieser das Werk überlassen; dann wäre es wohl anders geworden! Jest ist es aber Zeit, unsere merkwürdige Sigung aufzuhehen; ich bitte zu entschuldigen, wenn ich mich zurückziehe, obgleich ich beinahe fürchte, im Traum die schöne Person wie eine mythische Hervoersfrau an der seidenen Schnur hängen zu sehen; denn trot ihrer Wehrlosigkeit stedt etwas Hervisches in der Gestalt. Der Wahlsherr hat diesmal wirklich auf Rasse zu halten gewußt!"

Sie bot bem Gafte gute Racht und fandte gleich barauf ben bejahrten Diener her, ben Reinhart bei seiner Anfunft gessehen. Der freundliche Mann führte ihn nach seinem Schlafzgemache, indem er ihm erzählte, ber alte gichtbrüchige Gerr beabsichtige, am Morgen mit dem Herrn Reinhart zu frühstücken, da nach gewissen Anzeichen ber dermalige Anfall zu weichen beginne.

Mit wunderlich aufgeregtem Gefühle legte sich Reinhart in dem fremden Sause zu Bett, unter einem Dache mit dem ziervollsten Franenwesen der Welt. Wie es Leute giebt, deren Körperliches, wenn man es zufällig berührt oder anstößt, sich durch die Aleidung hindurch sest und sympathisch ansühlt, so giebt es wieder andere, deren Geist einem durch die Umhüllung der Stimme im ersten Hören schon vertraut wird und uns brüderlich anspricht, und wo gar beides zusammentrisst, ist eine gute Freundschaft nicht mehr weit außer Beg. Dazu fam, daß Reinhart heute mehr von menschlichen Dingen, wie die Liebeshändel sind, gesprochen hatte, als sonst in Jahren.





## Nenntes Kapitel.

## Die arme Baronin.

Er war zwar bald und fest eingeschlasen; doch der neue Inhalt, die Schapvermehrung seiner Gedanken weckte ihn vor Tagesandruch, wie wenn es ein lebendiges Wesen außer ihm wäre, das freundlich seine Schulter berührte. Er mußte sich lange besinnen, wo er sei, und erst als er das von der Morgensdämmerung erhellte Viereck des großen Fensters ausmertsam betrachtete, kam er seinen gestrigen Erlebnissen auf die Spur. Es wurde ihm beinahe seierlich angenehm zu Mute, und indem er in diesem Gefühle so hindämmerte, entschlief er wieder und erwachte erst, als das schöne Laudgebiet, in das er hinausschaute, schon im vollen Sonnenscheine lag und der Fluß weithin schimmerte. In den Platanen war großes Vogelzconcert, eine Schar dieser Musikanten flatterte und saß an den Marmorschalen des Brunnens, in dessen Rähe ein Tisch zum Frühstücke gedeckt war.

"Lux, mein Licht! wo bleibst Du?" hörte er eine alte, obwohl noch frästige Stimme rusen und sah darauf den ver= mutlichen Oheim, vom Diener gestützt und mit einer Krücke versehen, hinter dem Hause hervorkommen. Der Ruf Lux galt natürlich der Richte, deren Ramen Lucia er fich bergestalt 3ngefingt batte. Es ichien ein ehemaliger Ariegsoberft zu fein, da er einen langen grauen Echnurrbart trug, fowie einen Rod von halbmilitärischem Zuschnitt und ein verschliffenes Bandchen im Anopfloch. Ann erichien auch bas Franlein auf dem morgenfrifden Echanplage, und fo faumte Reinhart nicht langer, fich fertig zu machen und auch hinunter zu geben, wo er den Beren und die Dame am Tifche figend antraf, bicht neben dem Brunnen mit feinem flingenden frnftallflaren Baffer. Reinhart verhinderte raid, daß ber alte Berr fich erhob, als er ibm von Lucien vorgestellt murbe.

Der Cheim firierte ibn aufmertfam mit der Freiheit alter Soldaten ober Conderlinge, indem er nach und nach, ohne fich au eilen, vorbrachte, sein Rame fei ihm wohlbefannt, es fomme nur barauf an, ob er etwa ber Cobn bes Profeffors gleichen Ramens in & fei; benn wenn er fid recht befinne, fo fei ein Freund aus jungen Jahren bort hängen geblieben und ein berühmter Pandeftenpaufer geworben?

Reinhart bestätigte lachend seine Bermutung, und Queie erflatte bas Ereignis für ein fehr artiges, welches fie teilweise berbeigeführt zu haben fich etwas einbilde. Der Dheim jedoch fuhr fort, das Geficht bes jungen Gaftes zu ftubieren und immer tiefer in feiner Erinnerung nachzugraben, indeffen fein eigenes Benicht einen fauerlich fugen Ausdruck annahm, bann in ein halb ipottifches Lächeln, bann in einen weichen Ernit überging und zulest von einem vollen bieberen Lachen erhellt wurde. Er jagte fraftig die Sand bes jungen Reinbart, idnittelte ne und fragte: "Saben benn 3hre Eltern nie von mir geiprochen?"

Reinhart bachte nach und ichüttelte den Ropf, jagte aber nach einem weiteren Befinnen: "Es mußte benn fein, mas auch mahricheinlich ift, daß Gie erft auch ein Lieutenaut gewesen Relier VII.

find, ehe Sie Herr Oberst wurden. Dunkel entsinne ich mich aus meinen Kinderjahren, das die Eltern, bald der Bater, bald die Mutter, meistens diese, von einem Lieutenant sprachen, und zwar hieß es scherzend: das hätte der Lieutenant nicht gethan, oder was würde der Lieutenant zu dem Falle sagen u. s. w. Dann verlor sich die Gewohnheit, wenn es eine war, und ich habe die Sache vergessen."

"Sehen Sie, es ist richtig!" rief der Oberst, "der Lieutenant bin ich! In Ihrem angenehmen Angesicht habe ich die Spuren von beiden verehrten Eltern herausgefunden, vom Herrn sowohl wie von der Dame, und es geht mir fast ein Licht auf, wie wenn meine junge Lux hier an meinem engen Altershorizont aufgeht als meine tägliche Morgensonne! Seinen Sie uns willsommen und bleiben Sie jedenfalls einige Tage, oder besser, machen Sie Ihre Reise fertig und kommen Sie bald wieder für länger! Spielen Sie Schach?"

"Leider nein, ich spiele überhaupt gar nichts!"

"Ei, das ist schabe, warum denn nicht?" rief der Alte. "Ich bin zu dumm dazu!" erwiderte Reinhart, der in der That weder die Ausmerksamkeit noch die Boraussicht aufsbrachte, welche zum ernsthaften Spielen ersorderlich sind. Lucia sah ihn unwillkürlich mit einem daukbaren Blicke an, da sie einen Genossen in dieser Art von Dummheit in ihm fand.

"Nun," sagte der alte Herr, "so lang man jung ist, spürt man eben keine lange Beile und braucht kein Spiel. Die hat's auch so, die hier sitzende Ingendfigur! Später wird sie's wohl noch lernen; denn ich hoffe, es giebt eine schöne alte Jungser aus ihr, die ewig bei mir bleibt und auf meinem Grabe fromme Rosen züchtet und oculiert."

"Das kann geschehen," sagte die Nichte, "wenn über das Heiraten solche Anschauungen aufkommen, wie ich sie aus dem Munde des Herrn Ludwig Reinhart habe hören mussen!

Dente Dir, Dufel, wir haben gestern bis Mitternacht uns verungludte heiratsgeschichten erzählt! Die gebildeten Männer verbinden sich jest unr mit Dienstmädchen, Bänerinnen und dergleichen; wir gebildeten Mädchen aber müssen zur Bidervergeltung unsere hausknechte und Autscher nehmen, und da besinnt man sich doch ein bischen! Sagen Sie, herr Reinhart, haben Sie noch eine Treppenheirat zu erzählen?"

"Freilich hab' ich," autwortete er, "eine gang prächtige, eine heirat aus reinem Mitleiden!"

"D himmel!" rief Lucie, "wie glücklich! Magit Du fie auch hören, lieber Dufel?"

"Da Ihr Faulpelze nichts spielen und nur schwahen wollt, so ist es das Beste, was wir thun können, wenn wir uns einige blaue Bunder vormachen!"

Der Tisch wurde abgeräumt, Queie ließ sich einen Arbeitsford bringen und Reinhart suchte den Eingang seiner Geschichte zusammen. "Denn," sagte er, "die Personen, die es angeht, stehen in der Blüte ihres Glückes, und um sie in keiner Beise darin zu stören, ist es nötig, sie in eine allgemeine Form der Unkenntlichkeit zu hüllen. Es dürste daher am zweckmäßigsten sein, die Sache gleich in der Art zu erzählen, wie ein gezierter Rovellist sein Stücklein in Seene sett. Ich würde zugleich damit in meiner Erzählungskunst, die mir wie ein Dachziegel auf den Kopf gesallen, einen Fortschritt austreben können, man weiß ja nie, wo man es brauchen kann. Es würde also etwa so lauten:

Brandolf, ein junger Rechtsgelehrter, eilte die Treppe zum erften Stockwert eines Hauses empor, in welchem eine ihm befreundete Familie wohnte, und wie er so in Gedanken die Stufen übersprang, stieß er beinah' eine weibliche Person über den Hausen, die mitten auf der Treppe sag und Messer blank scheuerte. Es war ihm, als ob mit einem der Messer nach seiner Ferse gestochen würde; er sah zurück und erblickte unter sich das zornrote Gesicht eines, so viel er wegen des umgesichlagenen Kopftuches sehen konnte, noch jugendlichen Frauenzimmers, welches er für ein Dienstmädchen hielt. Grollend, ja böse blickte sie nieder auf ihre Arbeit, und Brandolf trat unangenehm betroffen in die Wohnung seiner Freunde. Dort untersuchte er den Absah seines Stiefels und fand, daß wirfslich eine kleine Schramme in das glänzende Leder gestoßen war.

"Es ist doch ein Elend mit uns Menschen!" rief er aus; "täglich sprechen wir von Liebe und Humanität und täglich beleidigen wir auf Begen, Stegen und Treppen irgend ein Mitgeschöpf! Zwar nicht mit Absicht; aber muß ich mir nicht selbst gestehen: wenn eine Dame im Atlaskleide auf den Stusen gelegen hätte, so würde ich sie sicherlich beachtet haben! Ehre dieser wehrbaren scheuernden Berson, die mir wenigstens ihren rächenden Stachel in die Ferse gedrückt hat, und wohl mir, daß es keine Achillesserse war!"

Er erzählte den kleinen Borgang. Alle riefen: das ist die Baronin! und der Hausvater sagte: "Lieber Brandols! diesmal hat Ihre humane Düstelei den Gegenstand gänzlich versehlt! Die Dame auf der Treppe ist eine wahrhafte Baronin, die aus reiner Bosheit, um den Berkehr zu hemmen, und aus Geiz, statt ihre Innenräume zu brauchen, die gemeinsame Treppe mit Hammerschlag beschmußt und Messer blank fegt und dabei aus Abelstolz uns Bürgerliche weder grüßt noch auch nur ansieht!"

Verwundert über diese seltsame Aufklärung, ließ sich Brandolf das Rähere berichten. Die Baronin war vor einigen Wochen in das Haus gezogen, in die jenscitige kleinere Hälfte des Stockwerkes, und hatte allsobald ihren prunkenden Ramen an die Thüre geheftet, zugleich aber einen Zettel vor das

Renfter gehangt, welcher eine möblierte Bohnung jum Bermieten ausbot. Echon waren einige Fremde dagewesen, aber feiner hatte es langer als ein paar Jage ausgehalten, und ne waren mittelft Bezahlung einer tudtigen Rechnung ents floben. Ber in die aufgestellte Galle biefer Diete ging, ber durfte in feiner Stube nicht randen, nicht auf dem prunthaften Sofa liegen, nicht lant umbergeben, fondern er mußte die Etiefeln ausziehen, um die Teppidje zu fchonen; er durfte nicht im Edilafrod ober gar in Bemdsarmeln unter bas Genfter liegen, um die freiherrliche Wohnung nicht zu entstellen, und überdies befand er fich wie ein hülflofer Gefangener, weil die Baronin feinerlei Art von Bedienung hielt, jondern alles felbit beforgte und daber jede Dienstleiftung rundweg verweigerte, welche nicht in der engiten Grenze ihrer Pflicht lag. Gie fellte alle Morgen eine Glaiche frischen Baffers bin und füllte am Abend das Bafchgeschirr, fonft aber reichte fie nie ein Glas Baffer, und wenn der Mictomann am Berichmachten gewesen mare. Das alles begleitete fie mit unfreundlichen, ober vielmehr meiftens mit gar feinen Borten. Niemand fannte ihre Berbaltniffe und woher fie fam; mit niemandem ging fie um, und wenn ihre hauslichen Beichäftigungen fie an ben Brunnen, in den Sof, unter die Dagde und Dienftleute fuhrten, jo fuhr fie wie ein bofer Beift ichweigend unter ihnen herum.

Kurz, man war übereingefommen, daß sie ein ausgemachter Tenfel und Unhold sei, welcher sein menschenseindliches und ränberisches Wesen auf eigene Faust betreibe und hauptsächlich den Blau gesaßt habe, durch sein Benehmen einen häusigen Wechsel der Mieter zu verausassen, um solchergestalt viele kleine, aber dennoch übertriebene Rechnungen ausstellen und überschussige Mietgelder einziehen zu können, wenn die Verunglückten vor der Zeit wegzogen. Und dieser Plan, wenn er wirklich

bestand, war allerdings nicht übel, da das Haus in einer lebhaften und schönen Straße lag, welche immer aufs neue anständige und wohlhabende Fremde herbeilockte, die dann froh waren, sich bald loszukaufen und andern Platz zu machen.

Als diese Schilderung, verwebt mit noch vielen absonderslichen Zügen, beendigt war, fühlte Brandolf eher ein geheimes Mitleid mit der bösen Baronin, als Zorn und Berachtung, und als die Freunde ihn scherzweise fragten, ob er nicht ihr Hausgenosse werden und bei der wunderlichen Nachbarin einziehen wolle, erwiderte er ernsthaft: "Warum nicht? Es fäme nur darauf an, die Dame in ihrem eigensten Wesen an der Kehle zu packen und ihr den Kopf zurechtzusehen!"

Da er aber sah, daß die Frau des Hauses nicht geneigt war, des weitern auf diesen Scherz oder Gedanken einzugehen, so schwieg er, kam aber für sich darauf zurück, als er auf der Straße bemerkte, daß die Vermietungsanzeige eben wieder vor dem Hause hing.

Brandolf konnte gar nicht begreifen, wie man bösen und ungerechten oder tollen Menschen gegenüber in Berlegenheit geraten und den kürzeren ziehen könne. So gutmütig und friedsertig er im Grunde war, empfand er doch stets eine rechte Schnsucht, sich mit schlimmen Käuzen herumzuzanken und sie ihrer Tollheit zu überführen. Bo er von erlittenem Unrecht hörte, wurde er noch zorniger über die, welche es duldeten, als über die Thäter, weil durch das ewige Nachgeben diese Unglücklichen nie aus ihrer Berblendung herauskämen. Nur die offene Gewalt ließ er unbekämpft, weil sie sich selbst brandmarke und weiter keiner Beleuchtung bedürse, um in ewiger Jämmerlichkeit und Selbstzerstörung dazustehen. Er besaß ein tieses Gefühl für menschliche Zustände und vertraute so sehr auf das Menschliche in sedem Menschen, daß er sich vermaß, auch im Berstocktesten diesen Urquell zu wecken oder wenigstens

dem Ennder das Bewußtsein beizubringen, daß er durchschaut und von der Uebermacht des Spottes umgarnt sei. Allein sei es, daß die Argen seine sieghaste Sicherheit von weitem ansespürten, sei es das irdische Schickfal, welches uns das, was man wünscht, selten erreichen läßt, Brandols bekam sast nie so recht wohlbegründete Händel, und wo eine ansgesinchte üble Eristenz blühte, kam er immer zu spät, die Blume zu brechen.

Daher ging er an der Pforte der Baronin wie an einem verschloffenen Paradiese vorbei, in welches einzudringen und mit dem hütenden Drachen zu streiten er sich herzlich sehnte.

Mls im September die Freundesfamilie famt Rindern und Dienitboten, mit Riften und Roffern im Bagen untergebracht war, um die Reife nad Stalien angutreten, wo ein Binter verlebt werden jollte, als die ichwerfällige Majchine endlich unter ben Ceuigern ber Sand= oder hier ber Reifefrau fort= rollte, ba hatte Brandolf, ber ben Echlag zugemacht, im Saufe eigentlich nichts mehr zu thun, und er hatte füglich nach feiner eigenen Bohnung geben tonnen. Er ftieg aber wieder die Treppe hinauf, flingelte bei ber Baronin und wünschte ihre Bimmer gu besehen. Gie erfannte ihn als benjenigen, ber fie auf der Treppe gestoßen, und als den täglichen Besucher der Nachbarherrichaft. Migtranisch und mit großen Angen sah fie ihn an, ohne ein Bort gu fprechen, und hielt die Thure jo, als ob fie ihm dieselbe vor der Raje zuichlagen wollte; boch fonnte fie bas nicht wagen und ließ ihn mit fnappen Borten eintreten.

Mit saurer Söslichkeit führte sie ihn zu den Zimmern; sie waren höchst auständig und solid eingerichtet, und Brandolf erklärte nach flüchtiger Besichtigung, die er mehr zum Scheine vornahm, daß er die Bohnung miete und gleich am nächsten Tage einziehen werde. Dhue die mindeste Freudenbezeugung verbeugte sich die Baronin ein bigchen, von der er übrigens

nicht viel sah, weil sie wieder das verhüllende Tuch um Kopf und Hals geschlagen hatte, einer Kapuze ähnlich, und eine Art grauen Neberwurses trug, der sowohl einen Mantel wie einen Hausrock vorstellen konnte. Er eilte, die Veränderung seinen disherigen Virtsleuten anzuzeigen. Die waren sehr betrübt darüber, da sie noch nie einen so guten und liebenswürdigen Mieter bei sich gesehen hatten, und da sie selbst ordentliche und wohlgesinnte Leute waren, so nahm sich Brandosss Entschluß doppelt unbegreissich aus. Sie konnten sich denselben auch nur dadurch erklären, daß der Herr als ein reicher und unverheizrateter studierter Mensch seine Launen und keine Sorgen habe, und also sich nach Belieben den Hafer könne stechen lassen.

Erft als Brandolf feine Sabfeligkeiten in bas neue Lofa= ment gebracht hatte und sich dort einhauf'te, fah er sich genötigt, genauer auf die für folde Mictzimmer ungewöhnliche Ausstattung zu achten. Es waren überhaupt nur brei nach ber Strafe gelegene Stuben; Diefe ichienen aber mit dem Saus= rate einer gangen Familie angefüllt zu fein und alles von teuren Stoffen und Holzarten gearbeitet. Der Boden war mit bunten Teppichen überall belegt, an manchen Stellen doppelt; in jedem Zimmer standen Gefretare, feine Schränke, Qurusmöbel, Spieltische und Spiegelgebaude, Cofas und weiche Politerstühle im Ueberfluß; prächtige Borhange befleideten die Fenster, und fogar an den Bänden drängte sich eine Bilder= ware von Gemälden, Aupferstichen und allem Möglichen zu= fammen, wie wenn der Bandichrant eines weitläufigen Saufes da zur Auktion aufgestapelt worden wäre. Erschien der Raum der sonst ziemlich großen Zimmer hierdurch beengt, so wurde der Umstand noch bedenklicher durch einige Eckgestelle, auf deren schwank aufgetürmten Stodwerken eine Menge bemalten oder vergoldeten Porzellans und unendlich dünner Glasfachen stand und gitterte wie Espenlaub, wenn ein fester Tritt über

Die Toppiche ging. Un allen diejen Berbrechlichfeiten mar bas gleiche Bappen gemalt ober eingeschliffen, welches auch auf der Rarte an der Gingangothure prangte über dem Ramen der Baronin Bedwig von Lohansen. Als er fpater ichlafen ging, bemerkte Brandolf, daß die Freiherrenfrone nicht minder auf die Leinwand bes prachtvollen Bettes gestickt mar, welches das eine der beiden Sanptitude einer ehemaligen Brantansfteuer zu fein ichien. Alles aber, trop der durch die drei Bimmer herrichenden Gulle, war in tadellosem Stande gehalten und nirgends ein Stänben zu erblicken, und Brandolf mun= derte fich unr, ob der Mieter für fein teures Geld eigentlich jum Buter der Berrlichfeit bestellt fei und ihm ehestens ein Reinigungewertzeng mit Stanblappen und Glederwifd anvertrant werde? Denn wenn jemand anders die Arbeit beforgte, jo mußte ja faft den gangen Sag diefer Jemand fich in ben Zummern aufhalten. Es ift aber ichon jest gu fagen, daß feines von beiden der Fall war; alles wurde in Abmefenheit des Mietsmannes gethan wie von einem unfichtbaren Beifte, und felbst die Glas- und Porzellausachen standen immer fo unverrnat an ihrer Stelle, wie wenn fie feine Menichenhand berührt hatte, und bod war weder ein Stanbegen noch ein trüber Sauch baran zu erfpaben.

Runmehr begann Brandolf aufmerksam die bösen Thaten und Gewohnheiten der Wirtin zu erwarten, um den Krieg der Wenschlichkeit dagegen zu erössnen. Allein sein altes Wißgesichief schien auch hier wieder zu walten; der Feind hielt sich zurück und witterte offenbar die Stärke des neuen Gegners. Leider vermochte ihn Brandolf nicht mit dem Tabaksranche aus der Höhle hervorzulocken, denn er rauchte nicht, und als er zum besonderen Zwecke ein kleines Tabakspfeischen, wie es die Wanrer bei der Arbeit gebranchen, nehst etwas schlechtem Tabak nach Hause brachte und anzündete, um die Baronin zu reizen,

da mußte er es nach den erften drei Bugen aus dem Tenfter werfen, so übel befam ihm der Spag. Teppiche und Polfter zu beschmuten ging auch nicht an, da er das nicht gewöhnt war; fo blieb ihm vor der Hand nichts übrig, als die Fenster aufzusperren und einen Durchzug zu veranstalten. Dazu zog er eine Flanelljacke an, feste eine ichwarzseibene Bipfelmuße auf und legte sich fo breit unter das Fenfter als möglich. Es bauerte richtig nicht lange, fo trat die Freiin von Lohausen unter die offene Thure, rief ihren Mietsmann wegen bes Straßengeräusches mit etwas erhöhter Stimme an, und als er sich umschaute, deutete sie auf eine große Roffliege, die im Zimmer herumschwirrte. Es sei in der Nachbarschaft ein Pferdestall, bemerkte fie kurg. Sogleich nahm er felbst die Bipfelmute vom Ropf, jagte die Fliege aus dem Zimmer und fclof die Fenfter. Dann fette er die Müte wieder auf, zog fie aber gleich abermals herunter, da die Dame noch im Bimmer ftand und ihn, wie es ichien, ftatt mit Entruftung, eher mit einem ichwachen Bohlgefallen in feinem Aufzuge betrachtete. Ja jo viel von ihrem ernsten und abgehärmten Befichte gu feben mar, wollte beinah' ein fleiner Schimmer von Beiterfeit in demfelben aufzucken, der aber bald wieder ver= schwand, sowie auch die Frau sich zurückzog.

Zunächst wußte Brandolf nichts weiter anzusangen; er hüllte sich in seinen schönen Schlafrock, that Jacke und Zipselmüße wieder an ihren Ort und nahm Platz auf einem der Divans. Dort gewahrte er ein Alingelband von grünen und goldenen Glasperlen und zog mit Macht daran. Die ein Bettermännchen erschien die Baronin auf der Schwelle, immer in ihrem grauen Schattenhabit mit dem fapuzenähnlichen Kopfetuche. Brandolf wünschte seinem Schneider, der viele Straßen weit wohnte, eine Botschaft zu senden. Die Baronin errötete; sie mußte selbst gehen, denn sie hatte sonzt niemanden. Ob es

fo dringlich sei oder bis Nachmittag Zeit habe? fragte sie nach einem minntenlangen Besinnen. Allerdings sei es dringlich, meinte Brandolf, es müsse ein Knopf an den Rock genäht werden, den er gerade heut tragen wolle. Sie sah ihn halb an und war im Begriff, die Thüre zuzuschlagen, drehte sich aber doch nochmals und fragte, ob sie den Knopf nicht auseten tönne? "Thue Zweisel, wenn Sie wollten die Güte haben," sagte Brandolf, "er hängt noch an einem Faden; allein das darf ich Ihnen nicht zumuten!"

"Aber eine halbe Stunde weit zu laufen?" erwiderte sie und ging ein kleines altes Nähkörden zu holen, in welchem ein Radeltissen und einige Anäulden Zwirn lagen. Brandolf brachte den Rock herbei, und die vornehme Birtin nähte mit spipen Fingerchen den Anops sest. Da sie mit der Arbeit ein wenig ins hellere Licht stehen mußte, sah Brandolf zum ersten Mal etwas deutlicher einen Teil ihres Gesichtes, ein rundlich seines Kinn, einen kleinen aber streng gesormten Mund, darsüber eine etwas spipe Rase; die ties auf die Arbeit gesenkten Augen verloren sich schon im Schatten des Kopstuches. Bas aber sichtbar blieb, war von einer fast durchsichtigen weißen Farbe und mahnte an einen Konnenkopf in einem altdeutschen Bilde, zu welchem eine, etwas gesalzene und zugleich kummerzgewohnte Fran als Borbild diente.

Es blieb aber nicht viel Zeit zu biefer Wahrnehmung; benn sie war im Umsehen sertig und wieder verschwunden.

Für ben ersten Tag war Brandolf nun zu Ende, und so vergingen auch mehrere Bochen, ohne daß sich etwas ereignete, das ihm zum Einschreiten Ursache gegeben hätte. Er mußte sich also auss Abwarten, Beobachten und Erraten des Geheimnisses beschränken; denn ein solches war offenbar vorhanden, obgleich die Fran hinsichtlich ihrer Bösartigkeit verlästert wurde. Da siel ihm nun zunächt auf, daß der Teil der Bohnung,

wo sie haus'te, immer unzugänglich und verschlossen blieb: es war auch nichts weiter als eine Ruche, ein einfenftriges ichmales Rimmer und ein kleines Rämmerchen. Dort mußte fie Tag und Nacht mutterseelenallein verweilen, da außer einem Bäcker= jungen man niemals einen Meuschen zu ihr kommen borte. Gin einziges Mal konnte Brandolf einen Blick in die Rüche merfen. welche mit fauberem Beräte ausgestattet ichien; aber fein Zeichen bekundete, daß dort gefeuert und gekocht wurde. Die hörte er einen Ion des Schmorens oder ein Praffeln des Holges, oder ein Saden von Fleisch und Gemufe, oder ben Gefang von gebratenen Bürften, oder auch nur von armen Rittern, die in der heißen Butter lagen. Bon mas nährte fich benn die Frau? Hier begann dem neugierigen Mietsmann ein Licht aufzugehen: Bahricheinlich von gar nichts! Gie wird Sunger leiden - was brauch' ich fo lange nach der Quelle ihres Berdruffes zu foriden! Gin Stud Clend, eine arme Baronin, die allein in der Belt steht, wer weiß durch welches Schicksal!

Er genoß im Hause nichts, als jeden Morgen einen Milchkaffee mit ein paar frischen Semmeln, von denen er jedoch
meistens die eine liegen ließ. Da glaubte er denn eines Tages
zu bemerken, daß Frau Hedwig von Lohausen, als sie das
Geschirr wegholte, mit einer unbewachten Gier im Auge auf
den Teller blickte, ob eine Semmel übrig sei, und mit einer
unbezähmbaren Haft davoneilte. Das Auge hatte förmlich geleuchtet wie ein Sterngefunkel. Brandolf mußte sich an ein
Fenster stellen, um seiner Gedanken Herr zu werden. Bas ist
der Mensch, sagte er sich, was sind Mann und Frau! Mit
glühenden Augen müssen sie nach Nahrung lechzen, gleich den
Tieren der Wildnis!

Er hatte diesen Blid noch nie gesehen. Aber was für ein schönes glänzendes Auge war es bei alledem gewesen! Mit einer gewissen Grausamkeit setzte er nun seine Beobachtung fort; er steckte das eine Mal die übrig bleibende Semmel in die Tasche und nahm sie mit sort; das andere Mal ließ er ein halbes Brötchen liegen, und das dritte Mal alle beide, und stets glaubte er an dem Auf= und Niederschlagen der Angen, an dem rascheren oder langsameren Gang die nämliche Birkung wahrzunehmen und überzeugte sich endlich, daß die arme Fran kanm viel Auderes genoß, als was von seinem Frühstück übrig blieb, ein paar Schälchen Milch und eine halbe oder ganze Semmel.

Ann nahm die Angelegenheit eine andere Gestalt an; er mußte jest trachten, die wilde Kahe, wie er sie wegen ihrer Unzugänglichteit nannte, gegen ihren Willen ein bischen zu suttern, nur vorsichtig und allmählich. Er gab vor, zu einem späteren Frühstück, das er sonst außerhalb einnahm, nicht mehr ausgehen zu wollen, und bestellte sich eine tägliche Morgenmahlzeit mit Giern, Schinken, Butter und noch mehr Semmeln. Davon ließ er dann den größeren Teil unberührt, in der Hossinung, die arme Kirchenmaus werde davon naschen. Das mochte auch während einiger Tage geschehen; dann aber schien sie den Handel zu wittern, wurde mistraussch und bemerkte eines Morgens, er möchte entweder weniger bestellen oder iber die Reste in irgend einer Weise verfügen, und zuletzt nahm sie anch die Semmel nicht mehr, die übrig blieb. Da wußte er nun wieder nichts mit ihr anzusangen.

Eines Zages, als er von einem Ausgang nach Ham, traf er sie auf dem Hausstur bei einer Gemüsefran, welche auf ihrem Kärrchen einen prächtigen Relfenstock zu verstaufen hatte, der trot der vorgerückten Jahreszeit noch ganz voll von hochroten Relfen blühte. Die Baronin nahm den Tovs in die Hamen, offenbar von einem Heimweh nach dergleichen ergriffen; sie fragte zögernd um den Preis, schüttelte den Kops,

gab ben Stock zurück und schlurfte eilig davon. Brandolf erstand sogleich das Gewächs, hoffend, es ihr noch auf der Treppe ausdringen zu können; sie war aber schon in ihrem Malepartus verschwunden und er trug den Nelkenstock in seine Wohnung, wo er denselben auf ein Tischlein stellte, das er nebst einem Stuhle zum Lesen an ein Fenster gerückt hatte. Sorgfältig legte er jedoch zur Schonung des Tischchens einen Duartanten unter den Tops.

Später begab er fich wieder meg, um gu Tifche gu geben, und ba es zu regnen begann, verfah er feine Ruge mit Bummi= schuben. Daber mar fein Schritt unborbar, als er nach einigen Stunden guruckfehrte und ins Zimmer trat. Unter der ge= öffneten Thur stehend sah er die Frau auf dem Stuhle vor bem Relfenstocke fiten, einen Staubwedel in der Sand. Gie lehnte mude gurud und war eingeschlafen, die Sande mit dem Wedel im Schoke. Leife fclog er die Thure und fclich nach bem Sofa, von wo aus er mit verschränkten Urmen die schlafende Fran aufmerksam betrachtete. Man kounte nicht fagen, daß es gerade ein ausdrücklicher Gram mar, ber auf bem Gesichte lagerte; er glich so zu sagen mehr einer Ab= mefenheit jeder Lebensfreude und jeder Hoffnung, einer Berfammlung vieler Berrlichkeiten, die nicht ba waren. Gingig an ben geschlossenen Bimpern schienen zwei Thranen zu trocknen, aber ohne Beichmut, wie ein paar achtlos verlorene Verlen.

Desto weichmütiger wurde Brandolf von dem Anblick; je länger er hinsah, um so enger schloß er ihn ans Herz; er wünschte dies unbekannte Unglück sein nennen zu dürsen, wie wenn es der schönste blühende Apfelzweig gewesen wäre oder irgend ein anderes Kleinod. Er hatte sein Leben lang etwas Kärrisches an sich und soll es jest noch haben, insofern man das närrisch nennen kann, was einem nicht jeder nachthut.

Plöglich erschütterte fich die Schläferin wie von einem un=

willigen oder ängitlichen Traume und erwachte. Berwirrt sah fie fich um, und als sie den Mann mit dem teilnehmenden Ausdruck im Gesichte wahrnahm, rasste sie sich auf und bat mit milderen Borten, als sie bisher hatte hören lassen, um Entschuldigung. Sie that sogar ein llebriges und sügte zur Erflarung bei, Relken seien ihre Lieblingsblumen und sie habe dem Gelüste nicht widerstehen können, ein wenig bei dem schönen Stock auszuruhen, wobei sie leider eingeschlasen. Einst habe sie über hundert solcher Stöcke gepflegt, einer schöner als der andere und von allen Farben.

"Darf ich Ihnen diesen anbieten, Frau Baronin?" sagte Brandolf, der fich sogleich erhoben hatte, "ich habe ihn unten gefaust, als ich sah, daß Sie die Pflanze in die Hand genommen und mit Gesallen betrachteten."

Das milbe Better war aber schon vorüber. Mit Rot übergoffen schüttelte sie den Kopf. Bei mir ist zu wenig Licht dafür, sagte sie, hier steht er besser! Alls ob es sie gerente, schon so viel gesprochen zu haben, grüßte sie knapp, ging hinaus und ließ sich die folgenden Tage kanm blicken.

Endlich brachte sie die erste Monatsrechnung, auf einen Streisen grauen Papiers geschrieben. Er las sie absichtlich nicht durch; mit dem innerlichen Bunsche, sie möchte recht hoch sein, bezahlte er den Betrag, der jedoch die Ausgabe keineswegs überschritt, auf die er zu rechnen gewohnt war. Während er das Geld hinzählte, stand die sonderbare Birtin, wie ihm schien, eher in surchtsamer als in trotiger Haltung lautlos da, wie wenn sie der gewohnten Auftändigung eutgegensähe. Aber entschlossen, durchaus ein Licht in das Dunkel dieses Geheimnisses zu bringen, ließ er sie hinausgehen, ohne die geringite Lust zum Ausziehen zu verraten. Rengierig, wie es sich mit ihren Rechnungskünsten verhalte, studierte er gleich nachher den Zettel und sand ihn nicht um einen Psennig

übersetht; dagegen war jedesmal, wo er beim Frühstück nur ein Brötchen gegessen, das zweite übrig gebliebene nicht aufsgeschrieben. Run wurde er gar nicht mehr klug aus der ganzen Geschichte, zumal als er beim Weggehen gegen Abend zum ersten Male von der Gegend der Küche her ein schückternes Knallen wie von einem brennenden Holzscheitlein hörte und den Geruch von einer guten gebrannten Mehlsuppe empfand, die mitzuessen ihn seltsam gelüstete. Run war er überzeugt, daß die Baronin erst jeht sich etwas Warmes zu kochen erslaubte. Am Ende, dachte er, thut sie das alle Monat einmal, wenn die Rechnung bezahlt wird, wie die Arbeiter am sogenannten Zahltag ins Wirtshaus zu gehen pslegen!

Und in der That war von der üppigen Kocherei schon am nächsten Tage nichts mehr zu verspüren.

Um die Mitte des Monats Oftober fam es zu einer fast ebenso langen Unterredung, wie die von dem Relfenstock mar. Die Baronin machte Brandolf aufmerksam, daß jeden Tag der Winter eintreten und die Feuerung in den Defen nötig werden fonne, und fie fragte, ob er Solz wolle anfahren laffen und wie viel? Und es fam ihm vor, als ob fie mit einiger Span= nung auf die Antwort warte, aus welcher sie erseben fonnte, ob er bis zum Frühjahr zu bleiben gedenfe. Er nannte ein fo großes Quantum, daß man alle Defen der ganzen Bohnung damit heizen und auch auf dem Berde ein luftiges Fener bis in den Mai hinaus unterhalten konnte. Zugleich übergab er ihr eine Banknote mit der Bitte, alles Rötige zu besorgen, den Ginkauf und das Kleinmachen des Solzes; fie nahm die Rote und verrichtete bas Geschäft mit aller Sorgfalt und Sady= funde. Es banerte auch faum acht Tage, fo fing es an gu schneien, und jest mußte die einsame Birtin fich öfter feben laffen, da fie die drei Defen ihres Mietsherrn felbst einfeuerte und mit Solzherbeitragen und allem andern genug zu thun

hatte. Gie befam dabei rufige Sande und ein rauchiges Untlig und fah bald völlig einem Afchenbrodel gleich.

Benn Brandolf aber gehofft, fie werde nicht fo bumm fein und auch ihr eigenes Bohngelag etwas erwärmen, fo hatte er fid darin getäuscht, benn jo wenig als im Sommer tonnte er gewahren, daß bort bas fleinite Renerchen entfacht wurde. Und doch war ingwischen die Ralte starfer und anhaltend geworden; wenn die Baronin ihre Geschäfte beendigt hatte, fo mußte fie fich einfam im falten Gemache aufhalten, und Gott mochte miffen, was fie dort that. Auch wurde fie erfichtlich immer blaffer, fpigiger und matter, und es ichien ihm, als ob fie die Solgforbe jeden Jag muhfamer herbei= ichleppe, jo daß es ihm, ber ohnebies ein gefälliger und galanter Mann war, ins Berg ichnitt. Allein jeden Berfuch, fie gum Eprechen zu bringen und eine Gulfe einzuleiten, lebnte fie beharrlich ab, wie wenn fie fich fo recht vorfäglich aufreiben wollte. Er aber war ebenjo hartnädig und wartete auf ben Augenblid, ber ichlieflich nicht ausbleiben fonnte.

Indessen wurde die Zeit doch etwas lang in Sinsicht auf seine Berhältnisse. Sein verwitweter Vater war ein großer Gntsbesiger und sehr reicher Mann, welcher wünschte, daß der einzige Sohn bei ihm lebte und die Verwaltung der Güter übernahm. Auf der andern Seite war der Sohn ein entsichiedenes juristisches Talent und ein gut empsohlener junger Mann, welcher von oben dringend zum Staatsdienste aufgessordert und ermuntert wurde. Er war auch nach der Handtstadt gefommen, um sich die Dinge näher anzusehen und sich für einstweilen zu entschließen, wenn auch nicht für immer.

Täglich einige Stunden auf dem Ministerium als Freiswilliger arbeitend und im Uebrigen ein etwas wähliger reicher Muttersohn, ließ er sich mit aller Gemächlichkeit Raum, zum Entschlusse zu kommen. Doch wurde so eben von neuem in

ihn gedrungen, da man ihn zu einer bestimmten Funktion ausersehen hatte, die seinen Ausenthalt in einem entlegenen Landeskreise ersorderte. Er aber wollte den Abschluß seines Abenteners in der Mietswohnung durchaus nicht sahren lassen, der Bater drang ebenfalls auf Ersüllung seines Bunsches, und so lag er eines Morgens länger im Bette als gewöhnlich und sann über den Ausweg nach, den er zu ergreisen habe. Endlich gelangte er zu der Meinung, daß er ja ganz füglich seine juristischen Kenntnisse und amtlichen Beziehungen benutzen könne, um im Stillen und mit aller Schonung über die Bergangenheit und Gegenwart der Baronin die wünschbaren Aufschlüsse zu sammeln und je nach Befund und Umständen der verlassenen Frau eine bessere Lage zu verschaffen, oder aber sie aus dem Sinne zu schlagen und sein Unternehmen als ein versehltes aufzugeben.

Mit diesem Borsatz kleidete er sich an und eilte, seinen Morgenkaffee zu nehmen, um sich ungefäumt auf den Weg zu machen. Allein trot ber porgerudten Stunde mar das Raffeebrett nicht an der gewohnten Stelle zu erblicken; die Zimmer waren erkaltet und in keinem Dfen Teuer gemacht. Berwundert machte er eine Thure auf und horchte in den Flur hinaus; es war nichts zu feben und zu hören. Er zog die bewußte schöne Klingelichnur, aber es blieb totenstill in der Wohnung. Besorgt schritt er ben Gang entlang, bis er an die Rüchen= thure gelangte, und flopfte dort erft fanft, dann ftarter, ohne daß ein Lebenszeichen erfolgte. Er öffnete die Thure, durch= schritt die stille Küche bis zu einer andern Thure, welche in die Wohnstube der Baronin führen mußte. Dort pochte er wiederum behutsam und lauschte und horchte, hörte aber nichts als ein ununterbrochenes heftiges Atmen und zeitweiliges Stöhnen. Da öffnete er auch biefe Thure und trat in bas tiefe und buftere Zimmer, beffen fahle Bande von ber Ralte

bis jum Eropfen feucht waren; bas nach bem Sofe binausgebende Genfter bedecte ein einfacher weißer Borhang famt ber diden Stiderei von Gisblumen. Auf einem eleuben Bette, das aus einem Strohfade, einem groben Leintuche und einer jammerlich dunnen Decke bestand, lag die Baronin. Gine ichmale, feine Geftalt zeichnete fich durch die Dede hindurch; der blaffe Ropf lag auf einem armlichen Riffen und bas feuchte nufbraune Saar in verworrenen Strabnen um das Beficht herum, bas mit offenen Angen an die geweißte feuchte Dede starrte. Gie mar mit einem bunnen Flanelljadden angethan; Die Arme und Sande, die auf der Bolldede lagen, ichlotterten bemnach von Ralte und Fieber zugleich und ebenfo gitterte der übrige Korver nichtbar unter ber Dede. Erichrocken trat Brandolf an das Bett und rief die Rrante an; fie drehte wohl die Augen nach ihm, schien ihn aber nicht zu erkennen; boch bat fie mit ichwacher Stimme haftig um Baffer. Strads lief er in die Ruche gurud, fand bort Baffer und füllte ein Glas bamit. Er mußte ihr ben Ropf heben, um ihr basfelbe an den Dund zu bringen; mit beiden Sanden bielt fie feine Sand und das Glas fest und trant es begierig aus. Dann legte fie den Ropf gurud, fah den fremden Dann einen Hugenblid an und ichloß hierauf die Augen.

"Rennen Sie mich nicht? wie geht es Ihnen?" sagte Brandolf und suchte an ihrem dünnen und weißen Sandgelenk den Puls zu sinden, der sich mit seinem heftigen Jagen bald genug bemerklich machte. Als sie nicht antwortete, noch die Augen öffnete, eilte er zu der Sausmeisterin hinunter, die im Erdgeschoß hauste, und sorderte sie auf, zu der Erkrantten zu gehen und Huste zu leisten, während er einen Arzt herbeihole. Er selbst machte sich unverzüglich auf den Beg, dies zu thun; er war dem bewährten Vorsteher eines Arankenhauses befreundet und suchte ihn an der Stätte seiner vormittäglichen Thätigkeit

auf. Der Arzt beendete so rasch als möglich die noch zu verrichtenden Geschäfte und fuhr dann unverweilt mit dem Freunde, den er in seinen Wagen nahm, nach dessen Wohnung. "Du hast da eine wunderliche Wirtin gewählt," sagte er scherzend; "am Ende, wenn sie stirbt, bekommst Du noch Pslegestoften, Begräbnis und Grabstein auf die Rechnung gesetzt und kannst alsdann ausziehen!"

"Nein, nein!" rief Brandolf, "sie darf nicht sterben! Ich hab' es einmal auf dies mysteriose Bündel Unglück abgesehen, und es ist mir fast zu Mute wie einem schwachen Weibe, dem bas Kind erkrankt ist!"

Er erzählte dem Arzte, so lange der Beg es noch erlaubte, einiges von der Lebensart der Baronin. Jener schüttelte immer verwundert den Kopf. "Lohausen!" sagte er, "wenn ich nur wüßte, wo ich den Ramen schon gehört habe! Gleichviel, wir wollen sehen, was zu thun ist!"

"Das ist ja ein vertracktes Loch!" rief er dann, als er das seuchte, kalte und sinstere Zimmer betrat, in dem die Kranke lag. Sie war jeht bewußtlos und hatte sich nach Aussage der Hausmeisterin nicht geregt, seit Brandols fortgegangen. Rach kurzer Betrachtung erklärte der Arzt den Zustand für den lebenszgefährlichen Ausbruch einer tiesen Erkrankung. "Bor allem muß sie hier weg," sagte er, "und in ein rechtes Bett in guter Luft! In meinen Krankensälen wird sich leicht ein Platz sinden, wenn wir sie hindringen; die Ginzelzimmer sind freilich im Augenblicke alle in Auspruch genommen."

"Wir können die menschenschene Frau nicht dem Momente aussehen, wo sie am unbekannten Orte und unter einer Menge fremder Gesichter zu sich kommt," versehte Brandolf, der das Kleinod seiner Teilnahme nicht aus dem Hause lassen wollte. "Und überdies," sagte er, "haben wir es hier sichtlich mit ver= borgener und arg verschämter Armut zu thun, deren Gemüts= bewegungen auch berudsichtigt sein wollen. Ich kann mein außerstes Zimmer ganz gut entbehren; bort bringt man sie hin, sest eine zuverlässige Wärterin hinein und schließt das Zimmer nach meiner Seite her ab, so sind beide Parteien ungestört. Sätten wir nur erst das Bett!"

"Ich habe hier neben in die Kammer geguckt," berichtete jest die Sausmeisterin, "und gesehen, daß die Stücke eines vollständigen schönen Bettes dort bei einander liegen. Der Simmel mag wissen, warum die wunderliche Dame auf diesem Armefünderschragen schläft, während sie ein so gutes Lager vorrätig hat!"

"Das will ich Euch sagen, Frau Hausmeisterin!" sprach Brandolf, "sie thut es, weil sie bas gute Bett spart, um nötigenfalls zwei Wieter einlogieren zu können. So viel habe ich gesehen, daß sie wahrscheinlich ihr Leben lang gewöhnt war, mit dem Entbehren immer an sich selbst anzusangen, vielleicht nicht aus Güte, sondern weil sie es für notwendig hielt. Denn die kleine, schmale Weibsgestalt unter dieser Decke ist ein wahrer Teusel von Unerbittlichkeit gegen sich und andere."

Der Arzt aber warf nur ein: "So will ich eine gute Barterin, die ich kenne, gleich selbst aufsuchen und hersenden." Worauf er sich in seiner Autsche wieder entsernte, nachdem er noch angedeutet, er werde Berhaltungsbesehle und Anordnungen der Barterin mitgeben. Auch die Hausmeisterin mußte sich in eigenen Geschäften zurückziehen und Brandolf saß allein am Leidensbette der Fieberkranken, bis die Barterin mit ihrem Korbe und ihren Siebensachen anlangte, von der Hausmeisterin begleitet. Zuerst wurde nun das bessere Zimmer eingerichtet und das gute Bett darin aufgeschlagen und sodann die lleberssiedelung der Baronin bewertstelligt. Als die beiden Frauen sich nicht recht anzuschieden wußten, nahm Brandolf das kranke Aschenbrödel, in seine Decke gewistelt kurzweg auf den Arm

und trug es so sorglich, wie wenn es das zerbrechliche Glück von Sbenhall gewesen wäre, hinüber und ließ hierauf die Beiber das Ihrige thun. Beide versorgte er mit dem nötigen Geld, um alles Ersorderliche vorzusehen und zu beschaffen, und empfahl ihnen, die treulichste Pslege zu üben. Für sich selber bestellte er noch eine besondere Auswärterin, welche des Morgens herkam und den Tag über da blieb, so daß es in der sonst so stillen Küche auf einmal lebendig wurde.

Etwas länger als zwei Wochen blieb die Kranke bewußtslos und der Arzt versicherte mehrmals, daß in dem zarten Körper eine gute Natur stecken müsse, wenn er sich erholen solle. Es geschah dennoch; die Fieberstürme hörten auf und eines Tages schaute sie still und ruhig um sich. Sie sah das schöne Zimmer mit ihrem eigenen Geräte, die freundliche Wärterin und den behäbigen Doctor, der mit tröstlichen Mienen und Worten an ihr Lager trat; aber sie frug nicht nach den Umständen, sondern überließ sich der schweigenden Ruhe, wie wenn sie fürchtete, derselben entrissen zu werden. Erst am zweiten oder dritten Tage sing sie an zu fragen, was mit ihr geschehen sei und wer für sie gesorgt habe. Als sie vernahm, daß es der Herr Mietsmann sei, schwieg sie wieder und lag lang in stillem Nachsinnen; aber der Trot schien gebrochen, die Nachricht sie eher ein wenig zu beleben als zu beunruhigen.

Als Brandolf von der bessern Wendung hörte, wurde er sehr zufrieden und empfand etwas wie das Bergnügen eines Kindes, wenn ein lieber Gast im Hause sitzt und nun allerlei angenehme und merkwürdige Dinge in Aussicht stehen. "Wie wenig braucht es doch," dachte er im Stillen, "um sich selber einen Hauptspaß zu bereiten, und was für schöne Gelegensheiten liegen immer am Wegrande bereit, wenn man sie nur zu sehen wüßte!"

Inzwischen hatte fich die Kunde von der erkrankten und

von ihm verpflegten abeligen Birtsfran weiter verbreitet, und er befam in den Areifen, die er besuchte, davon zu hören, mas ibn feineswegs beläftigte. Er machte fich nur barüber luftig, bag er in bas Saus gezogen fei, einen ungerechten Draden gu bandigen, und ftatt beffen nun ben Rranten- und Urmenvileger fpielen muffe. Durch bas Berebe entwickelten fich bagegen ein paar burftige Angaben über bas Borleben bes Pfleglings. Als Die Tochter eines im Nachbarftaate fenhaft gewesenen und verstorbenen Freiherrn von Lohausen sei fie mit einem Rittmeister von Edwendtner verheiratet worden, habe nid aber nad einer breijährigen unglüdlichen Che von ihm icheiden laffen, und ber zc. Schwendtner fei bann in nbeln Umitanden verschollen. Brandolf empfand jogleich eine fonderbare Giferindit gegen ben Unbefannten und eine gornige Strafluit, nicht bedenkend, bag er ben Dann am Ende auch noch pflegen mußte, wenn er benfelben in die Sande befame-

Nach ungefähr weiteren acht Tagen befand sich die Baronin entschieden auf dem Bege der Genesung, wenn keine schlimmen Einslüsse dazu kamen. Brandolf war sehr begierig, das gerettete Besen anzusehen, und ließ durch die Bärterin ordentlich anfragen, ob die Fran Baronin seinen Besuch empfangen würde. Denn er wollte auch im Punkte der Höstlichteit zur Beseitigung ihrer Gesundheit beitragen und gut machen, was sie als dienende Birtin in ihrer Bermummung erlitten haben mochte. Aurzum, es sollte alles wohlsinnig und freundelich hergehen, so lange er die Hand im Spiele hatte.

Us er ben Bericht erhielt, daß sie seinen Besuch erwarten wolle, zog er einen Ausgeherod und Handschuh' an und begab fich in das Arankenzimmer hinüber.

Er erstannte nicht wenig, sie in ihrem hübsch zugerüsteten Bette liegen zu sehen, und hatte sie beinahe nicht wieder erstannt, angethan wie sie war mit reinlich weißem Gewande

und mit dem vergeistert weißen Gesichte, das von dem leicht aber schicklich geordneten Haar umrahmt wurde. Sie richtete mit großem Ernste die Augen auf ihn, als er auf einem Stuhle Platz nahm, den die Wärterin neben das Bett gestellt hatte. Ihr Blick haftete zerstreut und aufmerksam zugleich an seinem Gesichte und schien dasselbe neugierig zu prüfen, während er nach ihrem Besinden frug und seine Zufriedenheit über ihre Wiedergenesung ausdrückte.

"Ihr Freund, der gute Herr Doctor," fagte sie leis, "meint, ich werde gesund werden."

"Er ist davon überzeugt und ich auch, denn er versteht es!" erwiderte Brandolf und sie fuhr fort:

"Sie haben es nicht gut getroffen mit Ihrer Wohnung! Statt besorgt und bedient zu werden, wie es sich gehört, mußten Sie die Wirtin versorgen und bedienen lassen, die Sie nichts angeht!"

"Ich hätte es ja nicht besser treffen können," antwortete er mit offenherzigem Bergnügen; "thun Sie uns nur den Gefallen und lassen sich ferner recht geduldig pflegen und nichts ansechten! Nicht wahr, Sie versprechen es?"

Er hielt ihr unbefangen und zutraulich die Hand hin und sie legte ihre fast wesenlose blasse Hand hinein, die nur durch die Schwäche ein kleines Gewicht erhielt. Zugleich bildete sich auf dem ernsten Munde ein ungewohntes unendlich rührendes Lächeln, wie bei einem Kinde, das diese Kunst zum ersten Male lernt; dasselbe machte aber Miene, in ein weinerliches Zucken übergehen zu wollen. Brandolf verschlang das flüchtige kleine Schauspiel mit durstigen Augen; da er sich jedoch erinnerte, daß er die Kranke nicht lang hinhalten und aufregen durste, so drückte er sanft ihre Hand und empfahl sich.

Er eilte aber auch um seiner selbst willen davon, weil es ihn an die freie Luft drängte, ein Freudenliedchen zu pfeifen,

das er ichon begann, während er Mantel und hut an sich nahm, um zum Mittagsmahl zu gehen. Fröhlich begrüßte er die tagliche Tischgesellschaft und verführte die Herren sogleich zu einem außergewöhnlichen Gütlichthun, indem er eine Flasche dustenden Rheinweins bestellte. Giner nach dem andern solgte dem Beispiel; es entstand eine bedeutende Heiterseit, ohne daß jemand wußte, was eigentlich die Ursache seiterkeit, was eigentlich die Ursache seiterkeit, wurde Brandolf als der Urheber ins Gebet genommen.

"Ei," sagte er, "meine Kate hat Junge, und als ich heut' eines der Tierchen in die Sand nahm, gingen ihm in demselben Augenblicke die Aeuglein auf und ich sah mit ihm die Belt zum ersten Mal."

Die Herren schüttelten lachend die Köpfe ob dem Unsinn; Brandolf hingegen wurde am gleichen Nachmittage noch sehr scharffünnig; denn als er thatlustig auf sein Büreau ging, wo er die Akten eines in der Provinz hausenden höheren Justiz-beamten zu prüsen hatte, arbeitete er mit so vergnüglich hellem Geiste, daß eine ausgezeichnete Kritik zustande kam, insolge welcher jener ungerechte Mann aus der Ferne erheblich beunzuhigt, gemaßregelt und endlich sogar entsetzt wurde, alles wegen des jungen Käpleins, dessen Belterblickung Brandolf geseiert haben wollte.

Am nächsten Tage wiederholte er seinen Besuch und brachte der Baronin einige zartgefärbte junge Rosen, die er im Gewächshause eines Gärtners zusammengesucht. Sie hielt dieselben in der Hand, die auf der Decke ruhte. Dergleichen Artigkeit hatte sie noch nie erlebt und vielleicht auch niemals verlangt. Es war daher wie eine erste Ersahrung in ihrem neu beginnenden Leben, und nach Maßgabe der noch nicht zu Krästen gekommenen Herzichläge verbreitete sich ein schwacher rötlicher Schimmer, gleich demjenigen auf den Rosen, über die blassen Bangen. Gleichzeitig verband sich mit dem Schimmer

ein schon lieblich ausgebildetes Lächeln, vielleicht auch zum ersten Male in dieser Art und auf diesem Munde. Es erzinnerte sast an den Text eines alten Sinngedichtes, welches heißt: Bie willst Du weiße Lilien zu roten Rosen machen? Küsse eine Galathee, sie wird errötend lachen. Von einem Kusse war freilich da nicht die Rede.

Brandolf sorgte jest jeden Tag um etwas Erquickliches für die Augen oder den Mund, wie es der Arzt erlaubte, und die Genesende ließ es sich gesallen, da es ja doch ein Ende nehmen mußte. Nach Ablauf einer weiteren Boche verkündigte die Bärterin, daß die Baronin aufgestanden sei und Brandolf sie im Lehnstuhle sinden werde. So war es auch. Sie trug ein bescheidenes altes Taftkleid und ein schwarzes Spisentüchslein um den Kopf; immerhin sah man, daß sie dem Besuch Schre zu erweisen wünschte. Sie blickte mit sanstem Ernste zu ihm auf, als er Glück wünschend eintrat und auf ihren Winksich seite.

"Wie ich damals mit einem Messer nach Ihrer Sohle stach," sagte sie, "dachte ich nicht, daß ich einst so Ihnen gegenüber sitzen werde!"

"Es war ein sehr lieber Stich; benn er ist die Ursache unserer guten Freundschaft und ohne ihn würde ich kaum je Ihr Zimmerherr geworden sein," antwortete Brandolf, "weil ich fam, um Sie dafür zu strafen."

"Sie haben freilich Kohlen auf mein Haupt gesammelt," sagte sie traurig, "indem Sie wahrscheinlich mein Leben gerettet haben. Aber Sie griffen zugleich in dies gerettete Leben ein, weil ich es nun ändern muß. Ich ersahre, daß ich nicht auf die bisherige selbständige Weise bestehen kann, und will versuchen, irgendwo als Wirtschafterin oder so was unterzufommen. Ich habe mir von der Wärterin und der Hausstraufo weit möglich die Ausgaben zusammentragen lassen, und um

die Rechnung zu bereinigen und die nötigen Mittel für die nächste Inkunft zu gewinnen, gedenke ich nun, meinen Sausrat, das lette, was ich besithe, zu veräußern, sobald ich vollständig hergestellt bin. Ich muß Ihnen also die Wohnung kindigen und bitte Sie, mir das nicht ungut aufzunehmen. Sie ihnn es aber nicht, denn Sie sind der erste gute Mann, der mir vorgekommen ist, und es thut mir leid, Sie so bald verlieren zu mussen!"

"Dieser Berlnft wird Ihnen nicht so leicht gelingen!"
rief Brandolf fröhlich und ergriff ihre Hand, die er fest hielt.
"Denn Ihr Borjat trifft auf das beste mit dem Plane zusfammen, den ich für Sie entworsen habe! Glauben Sie denn, wir werden Sie ohne weiteres wieder so allein in die Einöde hinauslausen lassen?"

"Ach Gott," fagte fie und fing an zu weinen, "ich bin fo gute Worte nicht gewohnt, fie brechen mir bas Serg!"

"Nein, sie werden es Ihnen gesund machen!" fuhr er fort, "hören Sie mich freundlich an! Mein Bater lebt als ver- witweter alter Herr auf seinen Gütern, während ich mich noch einige Zeit sern halten muß. Unsere alte Wirtschaftsdame ist vor einem halben Jahre gestorben und der Bater sehnt sich nach einer weiblichen Aussicht. So lassen Sie sich denn zu ihm bringen, sobald Sie zu Kräften gekommen sind, und machen Sie sich nützlich, so lange es Ihnen gefällt und bis sich etwas Wünschenswerteres zeigt! Daß Sie uns nühlich sein werden, bin ich überzeugt; denn ich halte die starre Eutsbehrungskunst, die Sie hier gesibt haben, nur für die erkrankte Form eines sonst kerngesund gewesenen haushälterischen Sinnes, und ich weiß, daß Sie Ihren Untergebenen gerne gönnen werden, was ihnen gehört, wenn die Sachen vorhanden sind. Habt ich nicht Recht?"

Ihre Sand gitterte fauft in der feinigen, als fie leife

fagte: "Es thut freilich wohl, sich fo beschreiben zu hören, und ich brauche Gottlob nicht nein zu fagen!"

Sie blickte ihn dabei mit Augen so voll herzlicher Dankbarkeit an, daß ihm über diesem neuen lieblichen Phänomen die Brust weit wurde.

"Also ist es abgemacht, daß Sie kommen?" fragte er hastig, und sie sagte: "ich finde jeht nicht mehr die Krast, es abzulehnen, aber Sie müssen doch vorher vernehmen, wer ich bin und woher ich komme!"

"Worgen plaubern wir weiter, es eilt nicht!" rief er mit eifriger Fürsorge und stand entschlossen auf, so ungern er ihre Hand sahren ließ, als er bemertte, daß sie angegriffen, müde und hinwieder aufgeregt wurde.

Defto besser sah sie verhältnismäßig am andern Tage aus. Sie erhob sich von ihrem Sessel und ging ihm mit kleinen Schritten entgegen, als er kam. Doch nötigte er sie sofort zum Sigen.

"Ich habe sehr gut geschlafen die ganze Nacht", sagte sie, "und zwar so merkwürdig, daß ich sast während des Schlases selbst die Wohlthat fühlte, wie wenn ich es wüßte."

"Das ist recht!" sagte er mit dem Behagen eines Gärtners, der ein verkümmertes Myrtenbäumchen sich neuerdings erholen und im frischen Grün überall die Blüten erwachen sieht. Denn er gewahrte mit Berwunderung, welch' anmutigen Ausdruckes dieses Gesicht im Zustande der Zusriedenheit und Sorglosigkeit fähig war. Er nahm einen kleinen Spiegel, der in der Nähe stand, und hielt ihn der Frau vor mit den Borten: "Schauen Sie einmal her!"

"Was ist's?" sagte sie leicht erschrocken, indem sie in den Spiegel soh, aber nichts entbecken fonnte.

"Ich meinte nur, wie schön Sie aussehen!"

"Ich? ich war nie eine Schönheit, und bin es kaum bem Grab entronnen wohl am wenigsten!"

"Rein, feine Edoubeit, fondern etwas Befferes!"

Das rote Sahnchen ihres Blutes flatterte jest ichon etwas fraftiger an ben weißen Bangen. Gie magte aber nicht gu fragen, was er damit fagen wollte, und nahm ihm fcmeigend ben Spiegel aus ber Sand; und boch ichlug fie mit einer innern Rengierde bie Angen nieber, mas bas mohl fein möchte, was beffer als eine Edjonheit fei und boch im Spiegel gejeben werden fonne. Brandolf bemertte bas nachbenfliche Bejen unter ben Augbedeln; er jah, bag es wieder Ilnge= wohntes war, mas ihr gesagt worden, und ba es ihr nicht weh zu thun ichien, jo ließ er fie ein Beilchen in ber Stille gewähren, bis fie von felbst die Augen aufschlug. Es ging ein fogenannter Engel burch bas Zimmer. Um nicht eine Berlegenheit baraus werben zu laffen, ergriff die Baronin bas Bort und fagte: "Es ift mir jest fo ruhig zu Mute, bag ich glaube, Ihnen meine Angelegenheit ohne Schaden furz ergablen zu konnen; es ift nicht viel.

"Sie sehen in mir die Abkömmlingin eines Geschlechtes, das sich seit hundert Jahren nur von Frauengut und ohne jede andere Arbeit oder Berdienst erhalten hat, bis der Faden endlich ausgegangen ist. Jede Frau, die da einheiratete, erslebte das Ende ihres Zugebrachten, und immer kam eine andere und süllte den Arug. Ich habe meine Großmutter noch gekannt, deren Bermögen der Großvater bequemlich ausbrauchte, dis der Sohn erwachsen und heiratssähig war. Diesem versichasste sie dann im Drange der Selbsterhaltung eine reiche Erbin aus ihrer Freundschaft, von welcher man wußte, daß ihr im Berlause der Zeit noch mehr als ein Bermögen zusfallen würde, so daß es nach menschlicher Boransssicht endlich etwas hätte klecken sollen. Diese starb aber noch in jungen Jahren, nachdem sie zwei Knaben zur Welt geboren hatte, und weil nun möglicherweise zwei Richtsthuer mehr dem Hause

heranwuchsen, ruhte jene nicht bis sie dem Sohne, meinem Bater, eine zweite Erbin herbeilocken konnte, von der ich so- dann das Dasein empfing. Allein ich erlebte noch, wie die Großmutter, ehe sie starb, ihre Sorge verfluchte, mit der sie die zwei jungen Weiber ins Unglück gebracht.

"Der Bater verschwendete bas Geld auf immerwährenden Reisen, da es ihm nie wohl zu Saufe war. Mit den gu= nehmenden Jahren fing eine andere Thorheit an, ihn zu befigen, indem er sich an falsche Franen hing, denen er Geld und Geldeswert zuwendete, mas er aufbringen konnte. Sogar Rorn und Bein, Solz und Torf ließ er vom Sofe meg und jenen zuführen, die alles nahmen, mas fie ermischen konnten. Die heranwachsenden Sohne verachteten ihn darum, thaten es ihm aber nach und bestahlen das Saus, wo fie konnten, um fich Tafchengelb zu machen. Niemand vermochte fie zu zwingen, etwas zu lernen, und als sie bas Alter erreichten, wußten sie fogar dem Militärdienste ans dem Bege zu gehen, obgleich fie groß und gefund waren. Der Bater haßte fie und lauerte auf die Erbichaften, die ihrer von mütterlicher Seite her noch marteten, um als natürlicher Bormund das Bermogen feiner Sohne wenigstens noch mahrend ein paar Jahren in die Sande zu bekommen. Allein fie murden richtig volljährig, ehe die Glücksfälle rasch einer nach dem andern eintraten; und nun rafften fie ihren Reichtum gufammen und reiften mit einander in die Welt hinaus, um zu treiben, mas ihnen mohl= gefiel, und nicht einen Pfennig ließen fie gurud. Gie hingen an einander wie die Aletten; mahrend man fonft von einer Affenliebe fpricht, hielten die zwei Bruder mit einer Art von Salunkenliebe zusammen und thun es mahrscheinlich jest noch, wenn sie noch leben; benn man weiß nicht, wo sie find.

"Der Bater wurde franklich und starb, und nun war die Mutter mit mir allein auf dem verarmten Stammsite zu

Lohansen, den sie nie gesehen zu haben wünschte. Schon seit Jahren hatte sie zu retten gesucht, was zu retten war, und jest kimpste sie wie ein Soldat gegen den Untergang. Bon ihr lernte ich sast von nichts zu leben und das Nichts noch zu sparen. Wit wenigen Leuten hielten wir uns auf dem Hose, obgleich er schon verschuldet war. Früh und spät schaute die Mutter zur Sache; ihr Bermögen war versoren, aber noch hatte auch sie zu erben und in dieser Hossung nur hielt sie sich aufrecht. Sie erlebte es aber nicht; als sie einen naßkalten Herbsttag hindurch auf dem Felde verweiste, um das Eindringen von Früchten selbst zu überwachen, trug sie eine Krausheit davon, die sie in wenigen Tagen dahinraffte.

"Run befand ich mich allein, aber nicht lang. Die lette Erbichaft, die in das unselige Baus fam, fiel mir gu; fie betrug volle zweihunderttaufend Thaler. Mit ihr maren plot= lich auch die Bruder wieder ba, icheinbar in ordentlichen Ilm= ftanden, obgleich von wilden Gewohnheiten. Gie brachten einen Rittmeifter Schwendter mit fich, einen hubichen und gefesten Mann, der einen wohlthatigen Ginfluß auf fie gu nben und fie formlich im Baume gu halten ichien, wenn fie allgu= fehr über bie Stränge ichlingen. Er mar mit Rat und That bei der Sand und voll beicheidener Aufmertfamteit, ohne das Sausrecht zu verlegen. Die Dienstboten ichienen frob, einen fundigen Dann fprechen zu hören, denn fie waren freilich nicht mehr von der vorzüglichsten Urt und verstanden felbst nicht viel. Tropbem blieb ein Reft von Unheimlichfeit, der mir an allem nicht recht zusagte, und ich befand mich in ängitlicher Beflemmung. Allein vielleicht gerade wegen diefer Angit und inneren Berlaffenheit fiel ich ber Bewerbung bes Rittmeifters, die er nun anhob, zum Opfer; ich heiratete den Dann in tiefer Berblendung, ohne ein garteres Gefühl, bas ich nicht fannte, und nun fing meine Leibenszeit an.

"Denn alles mar eine abgefartete Romodie gemejen. Mein Bermögen murbe mir aus den Sänden gespielt, ich mußte nicht wie, und angeblich in einer hauptstädtischen Bank sicher angelegt. Die Brüber verschwanden wieder, nachbem fie ben Lohn ihres Seelenverfaufs mochten empfangen und fich vorbehalten haben, an dem Ranbe ferner teil zu nehmen. Drei Jahre brachte ich nun unter Mighandlungen und De= mütigungen zu. Die Brüder habe ich nicht mehr gesehen. Mein Mann mar häufig ober eigentlich meistens abwefend, bis er eines Tages mit einer gangen Gefellschaft halb betrunkener Manner zu Pferbe und zu Bagen auf bem Sofe ankam und mir befahl, eine gute Bewirtung guguruften. 3ch that was ich vermochte, mahrend bie Manner auf bas Piftolen= fchießen gerieten. Ich hatte ein frankes Rind in ber Wiege liegen, welches ich einen Augenblick zu feben ging; es war nach langem Bimmern ein wenig eingeschlafen. Da fam Schwendtner mit der Piftole in der Hand und verlangte, ich follte "feinen Jungen" ber Gefellschaft vorweisen. Ich machte ihn auf ben Schlaf bes armen Rindes aufmerkfam. Er aber rief: 3ch will Dir zeigen, wie man ein Solbatenkind munter macht! und ichog die Bistole über dem Gesichtchen log, daß die Rugel dicht daneben in die Band fuhr. Es schreckte erbärmlich auf und versiel in tödliche Krämpse; es war auch in drei Tagen dahin. An jenem Tage aber zwang mich der Unhold, beim Effen mit zu Tisch zu siten. Um Rube zu bekommen, that ich es für einige Minuten, und da insultierte er mich vor dem gangen Trog mit ehrlosen Worten, die nur ein Berworfener feiner Frau gegenüber in den Mund nimmt. 3ch stand auf und schwantte zu meinem in Zuckungen liegen= ben Rinde.

"Inzwischen fuhr die Gesellschaft wieder davon, wie sie gekommen war. Nachher starb wie gesagt das Kind; ich be-

grub es in der Stille, ohne den Mann gu benachrichtigen, und verließ nachber das Lumpenichloß, deffen Ramen mir leider geblieben ift. Durch ben Berfauf meiner mutterlichen Edmud's fachen gewann ich die Mittel, einen Movokaten zu nehmen, ber mid von dem Manne befreite und die Anseinanderfepung beforgte, die damit endete, daß ich nicht einen Thaler mehr von bem Meinigen zu feben befam. Alles war verschwunden, obicon idwerlich aufgebraucht in fo wenig Jahren. Schwendtner wurde nicht lange nachher wegen einer Riederträchtigfeit aus dem Diffizierstande gestoßen und foll fich eine Beit lang mit meinen Brudern als Spieler herumgetrieben haben. Bulett follen alle drei mit einander ins Gefängnis gefommen fein. Das Out Lohausen wurde verfauft und ich behielt nichts als Die haueratliche Ginrichtung, mit ber ich, wie Gie feben, mich als Zimmervermieterin burchzubringen gesucht habe, freisich mit wenig Glud. Geit zwei Jahren ziehe ich in diefer Stadt, mo mid niemand leiden mag, von einem Saus in das andere, immer von der Angit geheht, die Diete nicht zusammenbringen ju fonnen. Go ift am hellen Tage bas Kunftstud fertig ge= bracht worden, daß eine ichwache Frau fast verhungern mußte, während drei baumftarte Männer unbefannt wo ihr rechtmäfiges Erbe vergendeten. Denn gewiß haben fie Teile davon in Sicherheit gebracht, wie ja die Diebe auch ihren Raub gu verbergen wiffen und gemächlich hervorholen, wenn fie aus bem Buchthaus fommen."

Richt nur weil sie mit ihrer Erzählung zu Ende war, sondern auch weil Brandoff Zeichen der Unruhe von sich gab und glühende Augen machte, hielt sie inne. She sie jedoch seine Aufregung recht wahrnehmen konnte, hatte er den in ihm aufgestiegenen Grimm schon bezwungen und verschluckte gewaltsam die But, die ihn gegen das Gesindel erfüllte, damit die genesende Frau nicht in Mitleidenschaft gerate, nachdem sie die

Unglücksgeschichte fo gelaffen erzählt wie einen qualenden Traum, von bem man erwacht ift.

"Das ist nun vorbei und wird nicht wieder fommen!" sagte Brandolf ruhig und ergriss ihre Hand, die er sänftlich streichelte; denn er sing ein wenig an, sie wie eine wohlerworzbene Sache zu behandeln oder ein anvertrautes Gut, sür das man verantwortlich ist, das man aber dafür nicht aus der Hand läßt. So zog sich das neue Leben still und ruhig dahin, bis im sonnigen März der Arzt die Baronin für genesen und fähig erklärte, ohne Gesahr eine Reise anzutreten.

Jest wurde der ganze Hausrat, vor allem das Porzellan und Glas mit den unzähligen Bappen, verkauft; nur was zum Andenken an ihre Mutter dienen konnte, behielt sie, alles andere wollte sie wo möglich aus ihrem Gedächtnisse vertilgen.

Auch ließ sie ihren bescheidenen Kleidervorrat nach neuerem Zuschnitt umändern, suchte auf Brandolfs Bitte, da es daran fehle, eine ordentliche Stubenjungfer aus, und reiste endlich, mit seinen Grüßen wohl versehen, von der Jungfer begleitet in die Provinz, wo der Bater Brandolfs hauste und zu ihrem Empfange alles vorbereitet war.

Brandolf dagegen begab sich in eine andere Landesgegend, wo er die Aufgabe übernommen hatte, während einiger Monate ein nicht unwichtiges Amt provisorisch zu verwalten und gewisse in Verwirrung geratene Verhältnisse in Ordnung zu bringen. Man gedachte hierdurch seine Kräfte zu prüsen und ihn zu weiterem vorzubereiten; er aber behielt sich vor, nach vollbrachter Sache in seine Freiheit zurückzukehren.

Es dauerte nicht viele Wochen, so kamen Briefe des alten Herrn, Brandolfs Bater, die vom Lobe der Frau Hedwig von Lohausen und von dem neuen Stande der Dinge voll waren. Es sei, wie wenn sie eine Schar Bichtelmännchen im Dienste hätte, so glatt und gutgeordnet gehe seit ihrer Ankunft alles

von itatten; ein wahrer Zegen liege in ihren Händen, und rührend sei ihre sichtbare stille Freude über die Fülle und Zicherheit, in welcher sie sich bewegen könne und zwecknäßig zu walten bernsen sei. Von früh bis spät freue sie sich der Bewegung, aber ohne alles Geräusch, und lieblich sei es, wenn sie sich hinwieder eine Stunde der Ruhe überlasse, fast mehr wie um nicht bemerklich zu sein und andern auch Erholung zu gönnen, als wie um selbst zu ruhen. Auch die Stubenziungfer habe die besten Manieren und die Küche sei vortresslich geworden, kurz, der Herr Vater besinde sich wie im Himmel und fühle sich verzüngt. Fast beginge er die Thorheit, noch zu heiraten, um die tressssiehe Kerson nicht mehr zu verlieren.

Endlich fam ein Brief, in welchem der Bater schrieb, er habe sich den Gedanken einer Heirat wirklich überlegt und gestunden, daß der Sohn sie ins Werk sehen müsse. Denn so siedevoll die Frau von Lohausen für ihn sorge, hänge ihr Herz jedenfalls am Sohne, er müsse es ihr augethan haben, das bemerke er wohl. Riemals spreche sie von ihm; aber so oft sein Rame genannt werde, erröte sie ein wenig, gleich einem jungen Mädchen, dem sie auch in ihrer schlanken und seinen Tournüre ähnlich sei. Darum wünsche der Bater, daß Braudolf sich entschließen könnte, den Sprung zu wagen; er hosse auf keine bessere Schwiegertochter für seine Berhältnisse.

Brandolf antwortete, er sei es zusrieden. Die Hedwig sei ihm als Schützling lieb, wie wenn sie sein Kind wäre; allein er fönne sie auch als sein Franchen lieb haben und werde sie alsdann mit einem seidenen Faben am seinen Anöchel anbinden, damit sie ihm nie mehr abhanden komme. Doch musse der Papa für ihn fragen und den Korb einheimsen, den es allenfalls absetze.

Darauf ichrieb ber Alte gurud, er habe es jofort gethan und angenblidlich ein Ja erhalten. Es jei auf bem Bege zu

dem großen Gemüsegarten geschehen, den sie in so herrlichen Stand gebracht habe. Sie sei so ehrlich und offen, daß sie sich nicht eine Sekunde lang zu zieren vermocht, sondern ihm gleich beide Hände zitternd entgegengestreckt habe, von einem ganz merkwürdig hingebenden und seelenvollen Ausdruck des schmalen Gesichtes begleitet. Ja, ja, die kleine Here sieht nur nühlich, sondern auch angenehm u. s. w.

Sierauf begann Brandolf allerhand fleine Briefchen und große Geschenfe an die Erwählte zu fenden. Gie antwortete ebenso furg; aber die Buchstaben flimmerten von den Empfin= dungen, die darin lebten. Der Tag der Berlobung murde in den Monat Mai verlegt und die Berwandten und Freunde ge= laben. Als Sauswirtin hatte Bedwig die Pflicht und Freude, alle Borbereitungen ju treffen, und fie felbft mar die Braut. Bei Brandolfs Ankunft war sie ihm allein entgegengeeilt; so hatten fie es verabredet. Er stieg aus dem Bagen und man= delte mit ihr durch einen einsamen blumigen Wiesenpfad, auf beffen Mitte er fie fest an sich brudte und fie an feinem Salfe hing, von den niederhängenden Aesten der weiß blühenden Aepfelbäume geschütt. Sier ift nun weiter nichts zu fagen, als daß eine jener langen Rechnungen über Lust und Unlust, die unsere modernen Shnlocks eifrig aufsehen und bem Simmel fo mürrifch entgegenhalten, wieder einmal wenigstens ausge= glichen wurde.

Da Brandolf bis gegen den Herbst hin mit seiner amtlichen Berrichtung beschäftigt und nicht gesonnen war, auch nach der Hochzeit noch im Dienste zu bleiben, wurde die Zeit der Weinlese zu dem Feste bestimmt, um zugleich eine natürliche Lustbarkeit mit demselben zu verbinden und es zu einer gewissermaßen symbolischen Feier für die wirtliche Braut zu gestalten, die so vieles erduldet und entbehrt hatte. Es sollte auch von einer Hochzeitsreise nicht die Rede sein, sondern das ebeliche Leben gleich im Anfange in bas Arbeitsgeräusch und den bacchischen Tumult des Herbstes untertauchen.

Bur Beit der Kornernte reif'te Brandolf nochmals auf ein paar Tage nach Saufe; nachbem er bie Braut im bittern Binter fennen gelernt, im Leng fich mit ihr verlobt, wollte er fie im Glanze bes Commers jehen, ehe ber Berbit die Er= füllung brachte. Gie war jest vollfommen erftarft und beweglich, aber immer bejonnen und ftill waltend, und die helle Liebesfrende, die in ihr blühte, von der gleichen unfichtbaren Sand gebandigt und geordnet, wie die Bucht ber golbenen Aehren, die jest in taufend Garben auf den Feldern gebunden lagen. Zwischen zwei ausgedehnten gelben Aderflächen zog fich ein ichmaler Forit alter Giden, beren Schatten bas blendende Licht der Gelder und ber Commerwolfen fraftig unterbrach; ein flarer Bach floß überdies in biefem Schatten. Sier hatte Sedwig ihren Aufenthalt; fie ordnete die Ernährung der vielen Arbeiteleute, und jedermann wollte bier fpeifen; auch ber alte Berr war heransgefommen. Und obgleich die Gegenwart der Frau von jedermann angenehm empfunden wurde, war es doch, wie wenn fie nicht ba wäre. Rach verrichteter Mahlzeit blieb fie allein im burchfichtigen Forfte gurud, zwischen beffen Stämmen man überall das Geld überschen founte. Gie nahm fich die Beit, raid die Erntefranze zu beforgen, und Brandolf leiftete ihr Gesellichaft. Im einfachsten Commerfleibe, nur ein bunnes Goldfettchen um ben Sals, welches die Uhr trug, ichien ne eine Tochter ber freien Luft zu fein und fich allein bes gegenwärtigen Augenblides zu erfreuen, ohne ein Biffen um Bergangenheit ober Bufunft.

"Bist Du auch ichon so gewesen, wie jest in diesem Augenblice?" sagte Brandols vertraulich, indem er ihrem Thun und Lassen gemächlich zuschaute.

"Rein," antwortete fie, "ich habe bie Erinnerung nicht!

Es ist mir alles nen und barum so froh und furzweilig. Ich scheine mir überhaupt früher nicht gelebt zu haben."

Auf der Rückreise nach dem Orte seiner jekigen Thatig= feit bekam Brandolf Regenwetter und fah fich deshalb mehr als fonft veranlaft, bei ben am Bege ftehenden Serbergen abzusteigen. Go gerict er auch, schon viele Meilen unterwegs, in eine Posthalterei, beren große Gaststube von Reisenden aller Art angefüllt war. Darunter befanden fich drei lange verwilderte Rerle mit struppigen Barten und elenden Aleidern, welche verdorbene Musikinstrumente bei sich trugen. Brandolf bemerkte, wie die drei Menfchen nach Berhältnis der fort= während neuankommenden Gafte mit ihren Branntweingläschen von Tisch zu Tisch weggedrängt und zulest ganz aus der Stube gewiesen murden. Murrend aber ohne Biderstand gingen fie auf den Sof hinaus, stellten sich dort unter das Bordach eines Holzschuppens und nahmen, mahrscheinlich um sich zu rächen, ihre Instrumente zur Hand. Aber sie begannen eine so gräßliche Musik hören zu lassen, daß in der Stube bas Publikum zu fluchen anhub und verlangte, die Rerle follten schweigen. Gin gutmütiger Krämer fammelte einige Groschen und rote Pfennige für die Unglücklichen und brachte ihnen die fleine Ernte, worauf fie ben Lärm einstellten und in einem Winkel zusammenhockten, um das Nachlaffen bes Unwetters abzuwarten. Brandolf fragte einen Aufwärter, mas bas für traurige Musikanten seien. Ja, erwiderte der Buriche, das feien unheimliche und wenig beliebte Gefellen. Die zwei etwas fürzeren nenne man die Lohäuser, und der gang lange beiße nur der schlechte Schwendtner. Man munfle, es scien drei Junker, Die einst reich gewesen und dann ins Buchthaus gefommen feien.

Hedwig war in der That im Frrtum, als sie glaubte, das ihr abgestohlene Bermögen sei zum Teil noch vorhanden

und die Ranber erfreuten fich feiner. Gie hatten es freilich fo im Einne gehabt und waren, um bas Geld muchern gu laffen, unter die Borfaner gegangen; allein die drei Spigbuben maren an die Unrechten geraten und in weniger als feche Bochen bis auf die Saut ausgezogen. Bütend hiernber wollten fie nich durch einen großartigen Bedgielbetrug rachen und herausbelfen und fich alsbann aus bem Staube machen. Es mißlang und fie wurden ein Sahr lang eingesperrt und mußten gestreifte Aleider angieben. Alls fie beraustamen, standen fie auf der Strafe; jogar ihre guten Aleider famt ben feidenen Echlafroden hatte bas Umt verfauft, und fie mußten mit ben beideidenen Gullen vorlieb nehmen, welche die öffentliche Bohl= thatigfeit ihnen verabreichte. Co fonnten fie fich nicht einmal mehr zu der Chrenftufe von Professionsspielern erheben, die ne fruber befleidet, und faufen, weil fie fich immerfort fchlecht aufführten, ichnell auf die Landstrage hinnnter. Dort fonnten fie erft recht nicht von einander laffen; wenn fie fich je auseinander verfügten, um beffer fortzutommen, fo maren fie in zwei Bochen ficher wieder beifammen; nur ein gelegentlicher Polizeiarrejt vermochte fie im übrigen zu trennen. Der lange Rittmeifter Edwendtner hatte in feinen jungeren Sahren etwas geigen gelernt und wußte mit Not noch eine Saite aufzugieben und barauf zu fragen. Die beiden Lobaufer hatten als Anaben einst Posthorn und Alarinette lernen follen, die Arbeit aber frühzeitig eingestellt.

Sold' ideale Jugendbestrebungen kamen ihnen jest im Unglud zu statten und liehen ihnen den Borwand, einen dauernden Berband zu bilden und das Land nach Brot und Abenteuern zu durchstreisen.

Brandolf seinerseits, der an einem Tenster des Posthauses saß und durch das an demselben herabrieselnde Negenwasser nach den brei grauen Brüdern hinausschaute, konnte nicht im Zweifel fein, wen er ba vor sich fehe. Schrecken und Sorge um feine Braut waren die erste Birfung des unwillfommenen Unblides. Sie ahnte nicht, daß ihr bojes Schicfal fo nahe um fie her schweifte. Dann ftieg ber Born mächtig in ihm auf und er verspirte Luft, die Beitsche feines Rutschers gu nehmen, hinauszugehen und auf die drei Menschen einzuhauen. Je länger er aber hinfah, besto milder murbe die gewaltsame Stimmung und verwandelte fich gulegt in eine lannige Benugthuung, als er sich doch überzeugen mußte, wie übel es den Rumpanen erging. Er fah, wie der ichlechte Schwendtner einmal ums andere die geröteten Augen wischte und sich an feinem durchlöcherten Schulmert zu ichaffen machte, in welches er ein Stückchen Birkenrinde schob, das er vor dem Schuppen fand, mährend die Lohäuser aus dem Schnappsack einige Brot= rinden hervorsuchten und daran fanten, dann aber einen weggeworfenen Cigarrenftummel aus dem Strafenkot holten, reinigten und abwechselnd ranchten; denn die Salunkenliebe zwischen ihnen schien geblieben zu fein.

Nach ungefähr einer halben Stunde, während es in Strömen fortregnete, war in Brandolfs Gedanken ein mehr lustiger als gewaltthätiger Naches und zugleich Besreiungsplan fertig, der sich um den Beschluß drehte, das Aleeblatt auf seine Beise zur Hochzeit zu laden. Und unverweilt machte er sich an die Bollziehung.

Er führte einen anschlägigen und getreuen Anecht vom väterlichen Gute mit sich, der Jochel hieß und mit ihm aufge-wachsen war, auch in früheren Jahren manchen närrischen Streich mit ihm bestanden hatte. Diesen Jochel zog er jest ins Vertrauen und unterrichtete ihn, wie er die drei Musikanten sich merken und ihre Spur verfolgen m

zie sich in geeigneter Verkleidung an sie machen und sie in die Rähe des Gutes locken konnte, mit der Aussicht auf ordent-

lichen Gewinn und schönes Leben. Denn es handelte sich darum, sie am Tage der Sochzeit und des Wingersestes gur Sand zu haben, ohne daß sie wußten, was vorging.

Es gelang auch der Schlauheit des guten Jodel jo vortreiflich, daß er fie bis zum rechten Zeitpunkt richtig auf den Play brachte, das heißt in nugefährliche Nähe, wo ihnen der Mund mässerte, den Jochel vor der Hand mit einem und and dern Aruge Most erquickte und diesen wieder mit einem Glässchen Brauntwein abwechseln ließ.

Sie übten dabei wohlmeinend ihre granfigen Harmonicen, ba fie allen Ernstes glaubten eine Hauptrolle spielen zu müssen bei irgend einem dummen Teufel von Gutsbesither, und die Geistertone drangen schon unheimtlich über den Wald her, hinter welchem sie verborgen saßen. Inzwischen hatte die Weinlese seit einigen Tagen begonnen und nahte dem Schlusse. Außer den eigenen zahlreichen Werkleuten waren viele fröhliche Bauernstungen und Mädchen zugezogen, die Herrschlaftshäuser von Röchen und Köchinnen, Auswärtern und anderen Dienern aus der Stadt besetzt und ein Teil der Hochzeitsgäste anch schon eingerückt, während eine gute Ballmusst noch erwartet wurde.

To fam nun der große Tejttag heran, von der goldig mildesten Oftobersonne geleitet, welche einen Duftschleier nach dem andern von der Erde hob und zerstießen ließ, dis alles Gelände mit Bäumen und Hügeln in warmem Farbenschmucke erglänzte und die Ferne ringsherum in geheimnisvollem Blau eine glückverheißende Zufunst darstellte. Im Hauptgebände war vormittags die Tranung, bei welcher schon die seine Musik aus den offenen Fenstern tönte. Dann folgte das Festmahl der Hochzeitsgäste, indes die Winzer und die eingeladenen Landleute im Freien taselten und nach einer tapsern Landmusik bereits tanzten. Gegen Abend jedoch, als die Sonne immer liebelicher ihre Bahn abwärts ging, sand nun der große Aufzug der

Winzer statt, an welchem die drei Anjone mitzuwirken berusen waren. Der Zug bestand freilich in nicht viel anderem, als daß die Winzer und Kelterer in allen möglichen Bermummungen, mit ihren Gerätschaften klopfend, unter dem Boraustritte ihrer Musik an den Herrschaften vorüberzogen, die am Eingange des Parkes auf einem erhöhten Brettergerüste standen, in dessen Mitte ein aus Ephengeslechten errichtetes Tempelchen Braut und Bräutigam besonders einsaßte.

Doch entwickelte sich ber Zug malerisch genug unter den hohen Bäumen hervor, und Brandolf hatte dafür gesorgt, daß durch allerhand buntes Zeug, ein Dutsend Thyrsusstäde, Schellentrommeln, Satyrmasken und vorzüglich durch eine Anzahl artiger Kindertrachten, welche die Zeit der Traubensblüte vorstellten, Abwechselung und Farbe in die Sache kam. Das Ganze drückte das Bergnügen eines guten Beinjahres aus; der Schluß hingegen war der Berachtung vorbehalten, die einem schlechten Beinjahre unter allen Umständen gebührt. Die drei Teusel eines solchen: der Teusel der Säure, derzenige der Blödigkeit und der Teusel der Unhaltbarkeit wurden rückswärts an den Schwänzen herbei und vorüber gezogen und mußten durch ihre Musif das Gift und das Elend eines schändslichen Beines ausdrücken.

Das waren eben unsere brei Herabgekommenen. Man hatte denselben, um ihnen jeden Argwohn zu benehmen, den Charafter ihrer Rolle offen mitgeteilt. Sie wußten auch, daß eine Hochzeit da war; allein Jochel hatte ihnen so unbefangen einen falschen Namen der Braut genannt, auf den sie überdies kaum achteten, daß sie ihre wahre Lage bis zum letzten Angen-blicke nicht ahnten. Dennoch wollte ihr gutes Herkommen und adeliges Blut sich empören, als sie eingekleidet und sozusagen angeschirrt wurden. Man hüllte sie nämlich in grau und schwarz gesleckte Ziegenselle, schwärzte ihnen die Gesichter und

feste ihnen Ziegenhörner auf den Kopf. An ihren hinterseinen waren Anhichwänze fehr stark beseiftigt, alle drei Schwänze zusammengebunden und an ein langes Heuseil geknüpft; an dieses Seil aber stellten sich links und rechts an die zwanzig träftige Jünglinge in Küsertracht mit dichten Beinlanbfränzen auf den Stirnen, und zogen das Seil an, um die drei Teusel im Triumphe rücklings über den Schauplatz zu schleppen. Bie gesagt, wollten diese sich zuerst störrisch zeigen; allein die fünf Thaler Lohn, die jedem versprochen waren, überwanden den Widerstand.

Co famen fie benn auch beran; immer rudwärts hopfend und ftapfend, durften fie feinen Augenblid ftille fteben; hinter ibrem Ruden borten fie die vordere Mufit, bas Gingen, Sandgen und Trommeln ber Binger und Bachanten, ohne gu wiffen, wohin fie famen; fie borten bas Schreien und Laden des Bolles am Bege und fahen endlich die Reihen der ge= ichmudten Sochzeitsgafte, welche in die Sande flatichten und Beifall riefen. Dit Edmeiftropfen auf ber rufigen Stirn fratte ber Berr Rittmeifter von Schwendtner erbarmlich an feiner Geige und bliefen die Lohaufer in ihre gesprungenen Röhren, bis fie unversebens vor bem Ephentempelden an= langten, in dem die Brant ftand, lieblich in ihrem webenden Edleier und im Glange ber Abendfonne, Die auf ihrem Diamantenschmude funkelte. Jochel, Der bas Geil lenfte, bieß basielbe ein wenig nachlaffen, bamit die Gehörnten fteben bleiben fonnten. Alle drei erfannten angenblidlich die ehemalige Frau und die Edmeiter; aber fie glaubten zu träumen. Gie ließen die Inftrumente finten und ftarrten gleich irrfinnigen Menichen hinauf, wo fie ftand und ihnen lächelnd zunidte; denn fie wußte nicht, wen fie vor fich jah, und glaubte, auch diefe Geftalten feien bestrebt, ihren Chrentag mit den ungeberdigen armen Epagen zu feiern. Brandolf aber flatichte feit in bie Sande und rief: "Gut, gut fo, 3hr Leute!"

Die tranmend griffen fie an ihre Borner, bann hinten an die Schwänze, wo fie fich gebunden fühlten; dann blickten fie wieder an das Zauberbild ber verratenen Schwefter, der Gattin hinauf; das boje Gemiffen lich fie aber den Mund nicht öffnen, und eh' fie fich besinnen fonnten, ließ Jochel bas Seil wieder angieben, daß fie die rudfpringende Prozeffion fortseten mußten. Der Bug ging nun bas Saus herum, auf beffen hinterem Baltone die Stadtmufif ftand und ihn begrüßte. Dann mundete er in den Barf und erschien jum zweiten Dale vor der Berrichaft und ging vorüber. Wieder ließ man die drei Unholde einen Augenblick vor der Braut still stehen und wieder mußten sie weiter stolpern und immer lauter und be= täubender wurde der Lärm und der Jubel. Allein Brandolf winfte, und zum dritten Male wiederholte fich die Scene. Die armen Teufel merkten, daß fie abermals vorgeführt wurden, und suchten seitwärts mit Gewalt auszubrechen. Denn trot ihrer Berkommenheit empfanden fie ben Berrat und Sohn, bem fie verfallen maren, mit dem Stolze der früheren Tage. Doch die unbarmberzige Rraft des Geiles hielt fie feft, und fie standen abermals vor der Braut und sie stierten abermals zu ihr hinauf. Gie fnirschten und stöhnten und ballten die Fäufte. Da warf Brandolf drei Louisd'ors, jeden in ein Papierchen gewickelt, hinunter, und blitfchnell hafchten fie barnach wie brei Affen, benen man Ruffe zuwirft. Es ichien ihnen jest boch mahrscheinlich zu sein, daß man sie nicht kenne.

Indessen winkte Brandolf wieder, Jochel zog das Seil an und der Spuk verschwand endlich. Sie wurden aber nicht losgelassen und auch nicht zu dem Bolke gebracht, das sich wieder zu Schmaus und Tanz begab, sondern Jochel führte sie und die zwanzig Küfer nach einer entfernt gelegenen Schenke, um die Teufelsgruppe dort ertra zu bewirten. Nur mußten die drei Gehörnten jest vorwärts gehen und musicieren, in=

dessen die Küser hinter ihnen das Seil hielten. Darüber wurde es dunkel, und als die wunderliche Gesellschaft bei der Schenke anlangte, sah man in der Gegend des Winzerseites drüben ein herrliches Fenerwerk gen Himmel steigen. Die Tensel wurden jetzt endlich mit ihren Schwänzen losgebunden, blieben aber sortwährend von den kräftigen Burschen umringt und Jochel ging nicht von ihrer Seite, so daß sie nicht die geringite Gelegenheit sanden, ein einziges Wort unter sich zu reden. Indessen erlabten sie sich, ihre innere Zerstörung verzeisend, an dem reichlichen Sisen und Trinken, das ausgesetzt wurde, die jemand das Fenster öffnete und nach dem Herrschaftschause hinwies, dessen Fenster alle von Licht strahlten, während eine prächtige Ballmusik durch die stille Nachtlust dentslich, aber sein gedämpst, herübertönte.

Db dem Hause standen die schönsten Sterne, was freilich die Teusel nicht rühren mochte; benn wenn sie für dergleichen Gesühl gehabt hätten, so wären sie jest nicht hier gewesen. Aur der weiche, vornehme Alang der Biolinen verletzte ihnen das Herz, weil er sie an bessere Zeiten erinnerte und sie sich die Schwester und Gattin vorstellen mußten, wie sie in diesem Angenblicke im Reigen dahinschwebte.

Um die Not ihres Inneren zu erfäufen, überließen sie sich um so gieriger dem Getränke, das ihnen Jochel rückhaltlos einschenkte. Als er sie für betrunken genug hielt, sing er an, sie zu necken und zum Jorn zu reizen; andere folgten und zerrten sie an den Schwänzen, worauf sie unverweilt um sich ichlugen und eine schwie Prügelei anhuben.

In biesem Augenblide erschienen zwei Gensbarmen, die im Sause barauf gewartet hatten, und eh' eine Biertelstunde verflossen war, sagen die drei Landstreicher festgemacht auf einem Leiterwagen, und zwei Stunden später in der Racht im Gesangnisturme ber Areishauptstadt. Es erging ihnen jedoch

nicht so übel. Vielmehr wurden sie am Morgen vorgerusen und befragt, ob sie mit Aleidern, Basche, Reisegeld und Schriften hinreichend versehen, unter Neberwachung der Polizei nach der nenen Welt auswandern wollten, und drei Tage nachher reisten sie schon in Begleit eines Polizeiagenten, der Geld und Pässe auf sich trug, nach dem Scehasen. Der Agent verlich sie erst in dem Augenblicke, als das Schiff die Anker lichtete.

Bedwig erfuhr den gangen Bergang erft, als fie eines Tages, ein ichones jähriges Anablein auf dem Schofe haltend, Die Sorge aussprach, daß das Rind einst seinen bojen Dheimen in die Sande laufen oder gar die Bekanntschaft des häßlichen Schwendtner machen könnte. Zest erft erzählte ihr ber Mann ben harten Spaß, den er fich bamals mit ben Berren erlaubt. Entsett ichaute fie auf, das Rind wie zum Schute gegen unbefannte Gefahren an fich drückend; allein er bernhigte und troftete fie fogleich mit der Rachricht, daß laut Briefen, die er zu verschaffen gewußt, die drei Gefellen nach ihrer Unkunft in Amerika, wie umgewandelt, fich fofort getrennt hatten. Ja, der Ginfall habe die merkwürdigfte Birkung auf fie gethan; jeder von den dreien fei in dem amerikanischen Birbel aufrecht schwimmend dahin getrieben und an einem befcheibenen fichern Ufer gelandet, wo er sich halte. Giner sei ein stiller Bier= gapfer in der Nähe von New-Pork, der andere Schulhalter in Teras und der dritte Prediger bei einer kleinen Religions= unternehmung, und allen gehe es qut.

Brandolfs Bater wurde achtundachtzig Jahre alt und versficherte, dies verdanke er nur der Lebensfreude, welche von der stillen Gesundheit der Fran Tochter ausströme. So verschieden ist es mit der Dankbarkeit des Bodens beschaffen, in welchen eine Seele verpflanzt wird.





Belintes Kapitel.

## Die Geifterscher.

"Ihr herr Brandolf ist ja ein Ausbund von einem edlen und wohlmögenden Frauenwähler!" sagte Lucie, als Reinhart die verarmte Baronin in seiner Erzählung zu Glück und Ehren gebracht hatte; "aber sind Sie auch sicher, daß dieser Erkieser seines Weibes nicht ein wenig das Spiel des Zufalls war, oder am Ende selbst eher gewählt wurde, während er zu wählen glaubte?"

"Die jo?" fragte Reinhart.

"Id) meine nur!" erwiderte Lucie; "haben Sie auch alle Umstände ordentlich aufgefaßt und wiedergegeben, und nichts übersehen, was auf eine bescheidene Einwirkung, ein kleines Berfahren der guten Fran von Lohausen hindeuten ließe?"

"Mennen Gie bie Leute, oder haben Gie foust schon von ber Geschichte gehört?"

"Ich? Nicht im mindesten! Ich höre heute zum ersten Dale davon reden."

"Nun, wenn Gie also keine andere Quelle kennen, so muisen Sie fich schon an meine Redaktion halten, die ich nach beitem Bissen und Gewissen besorgt habe. Ich beteuere, daß auch nicht die leiseste Spur von Koketkerie und Schlanheit soll zwischen den Zeilen zu lesen sein, und ich bitte Sie, hochzusverchrendes Fräulein, nichts hineinlegen zu wollen, was hineinsullegen ich nicht die Absicht hatte!"

"Und ich bitte den hochzuverehrenden Herrn tausendmal um Berzeihung, wenn meine Bermutung beleidigend war, daß der armen Frau Hedwig noch ein Rest von eigenem Willen hätte vergönnt sein können im Punkte des Heiratens!"

"Ei, mein ungnädiges Fräulein, warum denn so gereizt? Ich wehre mich ja lediglich für eine Frauengestalt, die durch ihre Hülflosigkeit nur gewinnt und dem Geschlechte zur Zierde gereicht!"

"Ei natürlich, ja! So versteh' ich es ja auch!" sagte Lucie mit fröhlichem Lachen, welches ihre Locken anmutig beswegte; "ein sanstes Wollschäschen mehr auf dem Markte! Diesmal handelt es sich noch um die Autharkeit einer guten Wirtschafterin, und wir müssen gestehen, Sie haben das Thema sast wie ein Kinders und Hausmärchen herausgestrichen!"

"Aber, liebe Lux," rief jest der Oberst, "sei doch nicht so anntisch! Du hast ja, Gott sei Dank, nicht nötig, Dich über diese Dinge zu ereisern, wenn Du doch unverheiratet bleiben und mein Alter verschönern willst! In dieser Hoffung will ich Dir übrigens jest etwas Hüsse bringen! Mit unserer Wahlfreiheit und Herrlichseit, bester Freund, ist es nämlich nicht gar so weit her, und wir dürsen nicht zu sehr darauf pochen! Wenigstens hab' ich die Ehre, Ihnen in mir einen alten Jungsgesellen vorzustellen, der vor langen Jahren einst zum Gegenstande der Wahlüberlegung eines Frauenzimmers geworden, als er nur die Hand glaubte ausrecken zu dürsen, und dabei so schmählich unterlegen ist, daß ihm das Heiraten für immer verging. Wenn Ihr es hören wollt, so will ich Euch das Ibentener, so gut ich fann, erzählen; es lächert mich jeht und

jugleich gelüstet mich, es vor meinem Ende zum ersten Dale jemandem zu erzählen oder schwagend zu redigieren, wie unser Freund Reinhart sich ausdrückt."

Die jungen Leute bezengten natürlich ihre Rengierde, bie fie beide auch empfanden, und fie baten den Oheim, mit seinen Mitteilungen nicht zurückzuhalten.

Er warf noch einen aufmerksam forschenden Blid auf Reinharts Gesicht, blidte hierauf nachdenklich zu Boden und ließ seinen weichen silbernen Schnurrbart burch die Finger laufen, als er seine Rede begann.

\* \*

Es ift bald geschehen, bag man alt wird (fagte er), fo raid, daß man beim Rudblide auf ben burchlaufenen Weg fich nur auf einzelnes etwa besinnen und fich namentlich nicht mit reumutigen Betrachtungen über die begangenen dummen Streiche aufhalten fann. Denn diefelben icheinen in der perspettivischen Berturgung jo bicht hinter einander zu ftehen, wie jene Meileusteine, welche ber Reiter fur die Leichenfteine eines Rirchhofes anfah, als er auf feinem Zauberpferde an ihnen vorüberjagte. Dennoch giebt es eine Urt von Gehlern, Begehungen ober Unterlaffungen icheinbar gang unbedeutender und harmlojer Urt, welche ihrer Folgen wegen zehnmal ichwerer im Gebachtnis haften bleiben, als die gröberen Bergehungen und Berfäumniffe, und mahrend mir diefe in unferem Einne langit genugiam bedauert und gebugt haben, überfommt und immer wieder Reu' und Aerger, sobald jene in ber Erinnerung aufleben. Dan verzögert ben Befuch bei einem Aranten, und er ftirbt, ohne ein lettes Bort gefagt zu haben, beifen man bedurfte. Ginem guten Freunde haben wir Opfer gebracht und große Dieuste geleistet; aber wir laffen ihn mit Reller VII.

einer kleinen Freundlichkeit im Stiche, auf die er gerechnet hat; die Entfremdung, welche eintritt, halten wir für Undank, und nun erst überlassen wir den Mann auf schnöde Weise seinem Unstern und bereuen es zeitlebens. Statt, wie wir uns vorzgenommen, ruhig an der Arbeit zu sitzen, lausen wir eines Morgens früh vom Hause weg, bleiben den gauzen Tag sort und versehlen einen entscheidenden Besuch, der sich nie wiederzholen wird. Wir lieben die Wahrheit und verhehlen sie aus blödem Hochmut, oder auch aus einer Anwandlung von Mutzlosseit das einzige Mal, wo es notwendig für uns war, sie zu sagen. Gegen Lust und Willen geht einer mit Menschen von schlechtem Ruse öffentlich spazieren und wird von einer ihm teueren Person gesehen, die sich von ihm abwendet, und was der dergleichen Unstern mehr ist.

Bir haben ichon von der westbeutschen Universitätsstadt gesprochen, wo Gie geboren find, herr Reinhart. Dort habe ich auch einmal als Student gelebt, gur Zeit als der erfte Napoleon noch regierte und die Frauensleute unter den Armen gegürtet waren. Ich follte Jura studieren, fand aber nicht viel Muße dazu, da ich einen Anführer unter den Rauf- und Bechbrüdern vorstellte und sonst allerlei Berworrenes zu treiben hatte. Bon der politischen Rot des Baterlandes mit leidend, fuchte ich Erleichterung in aufgespannten Kraftgesinnungen und verzweiselt heroischem Dasein, welches bald in ein halbkatho= lifches Romangentum, bald in eine grübelnde Beiftesfälte bin= überschillerte. Ich war bald mehr ein aufgeklärter Mnstiker, bald mehr ein gläubiger Freigeist, alles natürlich ohne die entsprechenden Renntnisse zu pflegen, die mit solchen Richtungen damals verbunden murben. Richts verstand ich gang, als die förperlichen Nebungen, Gechten, Reiten und Trinken, letteres nicht im Uebermaß, aber doch genug, um zuweilen empfindsam zu werben und die moralischen Leiden ber Zeit in erhöhtem Waße zu fühlen. Da war denn ein Freund von nöten, der ohne lleberhebung sein Berg dem Bertrauen eröffnete und ohne Spott den gewünschten vernünftigen und fühlen Zuspruch erteilte.

Einen solchen sand ich in einem Studenten, dem wir den altdeutschen Spitznamen Mannelin gegeben, wobei wir ihn einsteweilen noch lassen wollen. Ich hatte in einem Kolleginm den Platz neben ihm erhalten, und er war mir vielleicht dadurch anziehend geworden, daß er sast in allem das Gegenteil von mir zu sein schien. Immer ruhig, meistene fleißig, war er doch fein Spielverderber, und obsichon er weder soch noch ritt, noch viel trank, nahm er an den allgemeinen Versammlungen und Hanptsachen teil und sah mit einer sast gelahrten und seinen Haltung schon als Jüngling in die Welt und war gern gesehen.

Engere Befanntschaft machte ich mit diesem Mannelin in dem Bankhanse, bei welchem ich empsohlen war und auch er seine Bechsel vorzuweisen hatte. Der Bankier pflegte auf jeden Sonntag einige Studenten zu seinen Tischgesellschaften einzuladen, und so trasen wir einstmals dort als Tischnachbaren zusammen und unterhielten uns so gut, daß wir nachher einen langen Spaziergang zusammen machten und und auch in der Folge öster sahen. Ich sühlte bald das Bedürsnis, meine Lustdarkeiten und Bassenthaten häusiger zu unterbrechen und den ruhigen Genossen aufzusuchen, dem immer eine Stunde oder mehrere zur Berfügung standen, weil er immer vorher schon etwas gethan hatte und auch nachher wieder gleichmütig arbeiten konnte, wenn es notwendig war, es mochte Tag oder Racht sein.

Mit großer Dulbsamkeit ertrug er meine Borliebe für bas Unerflärliche und Uebersinnliche, bas ich sortwährend in allen Dingen herbeizog und anrief, und verteibigte ohne allen

Gifer seinen Standpunkt der Bernunft, wie einer, der es beffer weiß, aber es nicht gerade fühlen lassen will. Er war schon von seinem Bater ber ein genbter Kantianer und liek, mas darüber hinausging, fich nicht anfechten. Rärrifcher Beife freute ich mich eigentlich beffen und mar feiner Gefinnung und feines Diffens froh, mährend ich ihn mit phantaftifchen Reden betämpfte. Es war mit mir, wie wenn jemand burch einen verrufenen Bald geht und auf feine Furchtlofigfeit pocht, im Stillen aber fich auf bas gute Schieggewehr verläßt, bas ein Begleiter mit fich führt. Zuweilen wollte es mir allerdings vorkommen, als ob ich dem Mannelin ein bischen zum stillen und am Ende gar fpaghaften Studium biente, wie es auf Sochschulen ja immer folche Leimfieder giebt, die für das Geld, das fie ihre Eltern koften, vor allem etwas glauben lernen gu follen und fich allen Ernftes einbilden, fich für fo und fo viele Behngroschenstücke felbst Lektionen in ber Menschenkenntnis geben zu können. Die Zehngroschenstücke verwenden sie nämlich an einige Flaschen Bier oder Bein, die fie dabei magen muffen, und fie bringen fie den Batern unter der Aubrif: "Allgemeines zur Beltbildung" extra in Rechnung. Aber ein folder Leim= sieder war Mannelin doch nicht. Er liebte wirklich in mir das Widerspiel und den harmlosen Kerl, der ich im Grunde mar, und wenn eine fleine Spigbuberei babei mitwirkte, fo mar es die Runft, mit der er fich an meinen vielen Erholungen, wenn ich sie erzählte, förmlich selber erholte, ohne sie zu teilen.

Ms unsere gute Freundschaft in dem Bankierhause bemerkt wurde, lud man uns immer zusammen ein, wie wir auch bald zu einer Art von Hausstreunden gediehen, deren erwartetes oder unerwartetes Erscheinen stets gern gesehen wurde. Wegen der Berschiedenheit unseres Besens ging für die andern auch immer etwas Kurzweiliges um uns vor, woran vorzüglich die einzige

Tochter Hilbeburg ihr Vergnügen zu finden schien. Ohne in der Denkweise dem einen oder andern entschieden beizustimmen, brachte sie uns immer ins Gesecht, und wenn nicht ein besonders angesehener Gast vorhanden war, der auf die Gesellsichaft der Tochter des Hauses Anspruch erhob, so nahm sie bei Tisch unsehlbar zwischen uns beiden oder ganz in der Rahe Plat. Als das endlich zu scherzenden Bemerkungen Anslaß gab, erklärte sie uns offen als ihre lieben und getreuen Diener, ernannte mich zu ihrem Marschall und den Mannelin zu ihrem Kanzler und was dergleichen Späße mehr waren. Sine vielbegehrte reiche Erbin und in allen Dingen verständige und, wie der Student sagt, patente Person, ein sierer Kerl, wie sie war, seste sie sich durch solche Freiheiten keinerlei Wißsdeutungen aus.

Das hinderte indeffen nicht, daß wir beide uns in fie verliebten, und es einander leicht anmerften. Doch blieben wir dabei nicht nur friedlicher Gefinnung, fondern die gemein= fame Berehrung biente fogar bagu, unfere Freundschaft gu befestigen und ben Berkehr angenehm zu beleben, weil ja ohnehin von ernsthaften Folgen für uns noch jahrelang nicht die Rede fein fonnte, auch Sildeburg uns fo vollfommen unparteiisch behandelte, daß feiner vor dem andern aufgemuntert ober ge= reigt wurde. Die Mannelin im innersten dachte, wußte ich freilich nicht; ich bagegen fann nicht leugnen, bag ich mich heimlich fur pradeftiniert hielt, weil die Schone eben fo ftark brunett mar, wie ich felber, Mannelin hingegen der blonden Menschenart angehörte. In ber That waren ihre wagerechten Augenbrauen jo sammetdunkel, wie der heralbische schwarze Bobel auf ben alten Bappenichilden, und über ber Stirne hing die frause Racht eines Titusfopses - na, ich will feine Beidreibung jum beiten geben, nur anmerten will ich noch, daß an festlichen Tagen ein paar fleine Brillantsterne aus ber

nächtlichen Wildnis funkelten wie Leuchtwürmchen. Und bennoch fiel ber Blick, ber von bem Schimmer angezogen wurde, so-gleich hinunter in ben warmen Glanz ber bunklen Augen, die meistens gütig ihn empfingen. Aber trau, schan wem!

Doch ein heißeres Fener entstammte sich, in welchem die Stadt Moskan aufging und das dem Napoleon die Stiefelsschlen verbrannte. Es dauerte nicht lange, so hieß es bei der studierenden Jugend überall: heimgereist! Mir stand schon eine Stelle in einem kaiserlichen Dragonerregiment offen; Mannelin wollte als bescheidener Fußgänger in die preußische Infanterie treten, und beide rüsteten wir uns zum Abzuge. Vorher mußten wir aber nochmals im Bankierhause speisen und wurden mit aller Freundschaft behandelt. Der Ernst jener Tage hinderte nicht, daß an der Sonne der Hossfnung auch Fröhlichkeit und Scherz wieder ausblüchten, und so wurde denn, als man auf das Wohl der scheidenden jungen Krieger trank, die Hildeburg ein wenig ausgezogen und gefragt, welchen von uns sie am unliebsten verliere?

"Das weiß ich wahrhaftig selber nicht!" rief sie; "erst war mir der Kanzler lieber; seit aber in seinem Umgange der wilde Marschall so gesittet und liebenswürdig geworden ist, verliere ich diesen auch ungern! Und doch ist es wieder nicht recht, wenn der andere, der die Duelle der Besserung ist, es büßen soll! Mag mir der Himmel helsen!"

Sie verbarg auf das artigste die Wehmut des Abschiedes hinter der Miene einer komischen Verlegenheit, ergriff endlich ein herzförmiges Zuckergebilde des Nachtisches, zerbrach es und gab jedem von uns eine Hälfte. Ich tauchte die meinige in das Weinglas und verschlang sie sogleich zum Zeichen meines Liebeshungers; Mannelin dagegen behielt die seinige in der Hand und spielte scheindar damit, dis er sie unbeachtet in die Tasche schieben konnte.

Rach ausgebobener Tasel wurde ein Spaziergang durch ben Garten gemacht, soweit die Wege in der frühen Jahresziett gangbar waren; denn wir besanden uns in den ersten Monaten des Jahres 1813. Ich weiß nicht wie es kam, daß wir uns mit dem Mädchen bald von den übrigen Gästen entestenten und ihr zu beiden Seiten gingen. Bir sühlten uns jest ernster und zugleich leidenschaftlicher gestimmt, als früher, da wir uns der Tiese unserer Reigung zu dem schönen Wesen deutlicher bewußt wurden; nur die Ungewißheit der Zukunst und die voranssichtliche Dauer und Gesährlichkeit des bevorzitehenden oder vielmehr schon begonnenen Krieges mochten verhüten, daß sich die zwischen uns beiden bisanher waltende gleichzmitige Freundschaft trübte.

Hildeburg merkte wohl an unserem stillen Wesen und an ber Natur unserer Atemzüge, was uns bewegte, und sie selbst wurde fühlbar erregter. Als wir unversehens vor einem Pavillon anlangten, stieß sie die Thüre auf, ging hinein und öffinete die vom Winter her noch verschlossenen Fensterläben, indem sie uns rasch mit einem Blicke überflog. Wir solgten ihr in den kleinen Saal und sie wandte sich uns zu.

"Ich bin in allem Ernste in einer so tranrigen Lage, wie noch nie ein Mädchen gewesen ist; denn ich habe Euch beide lieb und kann es nicht auseinander lösen. Du, Marschall, haft mein halbes Herz verschlungen; das ist thöricht, aber es versührt mich; und Du, Kanzler, hast die andere Hälste aufsbewahrt, das ist auch thöricht, aber es ist treu und beglückt mich. Ich werde nie die Frau eines Mannes werden, es wäre denn einer von Euch beiden; dazu müßte aber der Eine fallen! Wenn beide sallen oder beide zurückkehren, werde ich ledig bleiben, als das Opser eines heillosen nunatürlichen Naturzivieles oder unvernünstigen Ereignisses, das in meiner Seele und meinen Sinnen vorgeht und das ich vor der Welt verzucht.

bergen muß, wenn ich mich nicht mit Schmach bedecken will! Da ich mir aber feinen von Euch tot benken kann und will, so lebt wohl auf ewig, liebste Brüder!"

Nach diesen Borten siel sie jedem von uns um den Hals und küßte ihn heftig auf den Mund, zuerst mich und dann den Mannelin, hierauf den Mannelin und endlich mich noch einmal. Bir standen wie vom Himmel gesallen und vermochten uns nicht zu regen. Für uns war die Situation ganz verslucht und ich habe weder im Arieg noch im Frieden eine ähnlich verzwickte Lage wieder erlebt. Denn wenn, wie wir es ja soeben ersahren hatten, ein ehrbares Frauenzimmer allenfalls in leidenschaftlicher Ballung zwei Männer nacheinander füssen kann, so werden diese, wenn sie das Beib lieben, niemals dazu kommen, dasselbe nun gemeinsam anzusassen und wieder zu küssen. Bir brauchten uns auch nicht darüber zu besinnen, weil sie, ehe das möglich war, uns enteilte und im Borbeizgehen die Hand auf den Mund legend ausries: "Ihr verspfändet mir Euere Ehre, daß Ihr schweigt!"

Es war uns nicht möglich, noch länger zu weilen; wir verabschiedeten uns, wobei Hildeburg wie alle andern unsere Hände schüttelte und die Thränen der Rührung nicht verhehlte.

Da gingen wir nun mit unserem geteilten Glück und Mißglück von hinnen und sprachen, nachdem wir ein gezwungenes Lachen bald aufgegeben, über eine Stunde lang kein Wort miteinander, obgleich wir zusammen blieben. Wir konnten uns nicht sehr gehoben fühlen; benn ein Graf von Gleichen, der zwei Frauen hat, kann dabei ein guter Ritter und Kreuzsfahrer sein; zwei gute Gesellen aber, die der Gegenstand der Doppelneigung eines jungen Mädchens sind, müssen sich doch etwas zu zwiefältig, zu halbschürig vorkommen, und es ist nicht jedermanns Sache, ein siamesischer Zwilling zu sein. Dennoch hatte uns das seltsame Geständnis Hildeburgs und

thre leidenschaftliche Umarmung Berg und Sinn noch vollends gefangen genommen, und wir liebten das schöne schlante Naturspiel unvermindert fort, zumal dasselbe ja noch tragischer als wir gestellt war, wenn es sich so mit ihm verhielt, wie es sagte.

Es half uns benn auch das Empfinden der Tragik über die gegenseitige Verlegenheit hinweg. Als wir den Versammslungsort auffuchten, wo an die hundert junge Männer, die am nächsten Tage nach allen Seiten unter die Fahnen eilen mußten, den Abend noch zubringen wollten, da erhob sich unser Geist zu der Höhe der aufwogenden und rauschenden Vaterslands und Kampfesfreude. Die saßen dicht neben einander in der gedrängten Schar; und als gegen Mitternacht die Gläser unter dem donnernden Ruse: Tod und Freiheit! in die Höhe suhren, da hielt Mannelin mir sein Glas entgegen und sagte: "Sollte es so sommen, daß einer von uns fällt und der andere das Weib gewinnt, so soll er leben! Aus sein Glück!"

Nicht minder pathetisch stieß ich an, daß beide Gläser flirrten, indem ich rief: "Und Friede dem Toten!"

So trennten wir uns als wackere Freunde, und nach wenigen Stunden suhren wir auf getrennten Wegen dahin, ohne daß wir für die Zukunst irgend eine Abrede oder Bestimmung getroffen hatten. Wie das Kriegsglück wollten wir auch das Schicksal unserer ungewöhnlichen Liebesgeschichte sich selbst überlassen.

Mannelin hatte hellere Sterne, als ich; während ich noch immer unter Desterreichs zögernden Standarten harren uniste, stürmte der bloude Dudmäuser mit seiner Mustete schon von Schlacht zu Schlacht, und erst auf Leipzigs Feldern kam ich zum Tanze und atmeten wir den gleichen Pulverdampf, aber ohne uns zu sehen oder von einander zu wissen.

Ich fann dem Verlaufe des gewaltigen Feldzuges jest nicht weiter folgen. Anch in Paris traf ich den Freund nicht,

obgleich wir fast gleichzeitig dort einmarschiert waren. Schon zum Lieutenant vorgerückt, war er so zu sagen fast auf dem Pflaster jener Stadt noch schwer verwundet worden und lag, als ich seine Spuren suchte, unerreichdar in einem entlegenen Lazarett. Es hieß sogar, er werde bereits gestorben sein, als ich meine Nachsorschungen sortsetzte; da widerstredte es mir, mich von seinem Tode zu überzeugen, um an geweihter Stätte des Kampses und Sieges nicht die nackte Selbstsucht in mir aufsommen zu lassen. Denn seit Streit und Mühsal ausgeshört hatten und die Friedenspalmen winkten, waren auch die Gedanken an das verherte Liedeswesen wieder stärker wach geworden, und ich blied absichtlich im Dunkeln über Mannelins Tod, damit ich nicht gleich wie ein Wechselgläubiger vor das schöne Mädchen zu treten versucht würde, an dessen Berheißung, den Neberlebenden zu heiraten, ich seit glaubte.

Im Monat Mai des Jahres 1814, zur Zeit wo das lange Rheinthal blühte wie ein einziger Fliederbusch, zog unser Regiment über den Strom ostwärts; es bekam aber den Besehl, in der Rheingegend Halt zu machen, um die serneren Umstände abzuwarten, wie wir denn auch bald nachher nach der Lombardei gesandt wurden. Die Schwadron, in der ich ritt, kam aber nirgends anders hin zu stehen, als in unsere gute Universitätsstadt. Mit welchen Gedanken sah ich die Pferde in den Marstall und die Reitbahn stellen, in denen sich der Student so ost getummelt hatte! Und als ich mein Duartier im Gasthose bezog, in welchem ich vor fünf Viertelsahren so manche Flasche ausgestochen, waren Wirt und Dienerschaft sehr verwundert über den ernsthaften Kriegsmann.

Allein auch ich verwunderte mich, da ich auf Befragen vernahm, die Bankiersfamilie befinde sich zur Zeit nicht in der Stadt, sondern auf einem Laudsitze, der ungefähr eine Meile entfernt sei. Ein französischer Emigrant, der vor zwanzig Jahren das Grundstück an sich gebracht, hatte es nämlich augenblicklich zum Berkause ausgeboten, als die Ordnung der Dinge in Frankreich umgestürzt war; und der Baukier hatte nicht gesäumt, das Gut auf die leichte und billige Beise zu erwerben, die in solchen Zeit= und Kriegsläusen denen möglich ist, welche baares Geld haben.

3d fonnte daber am Tage ber Ankunft nicht mehr vorfprechen, ritt aber um fo zeitiger am andern Morgen binaus, von meinem Reitfnechte begleitet. Es regnete ein wenig an bem Tage, weshalb ich den Aragen des weißen Reitermantels aufgestellt und die Schirmmuge etwas tief in die Angen gezogen hatte, als ich burch eine lange Allee auf bas alte fchlogartige Gebäude guritt, Das wenig gut unterhalten ichien. Dan mochte glauben, daß eine gewöhnliche Dffiziers-Ginguartierung angefommen fei, da auch in der Umgebung ichon öfterreichische Reiterei erichienen war. Es trat baber nur ein Diener aus ber Thure, mich zu empfangen und nach meinen Bunfchen gu fragen. Statt ihm zu antworten, fprang ich vom Pferbe, überließ die Bügel meinem Buriden und betrat fogleich bas einft stattlich gebaute, jest etwas verfallene Bestibul bes Saufes. Erit als ich ihm den Mantel übergab, erfannte mich ber Diener trop des veränderten Aussehens, das der Arieg mir verliehen, und führte mich freundlich überrafcht in einen Caal, wo ber Berr und die Frau des Saufes die Zeitungen lafen. Auch fie erkannten mid nicht fofort, erhoben fich aber mit lebhafter Freude, als es gefchah, und hießen mich willfommen. "Bas wird Gildeburg fagen," riefen fie, "wenn ber Marichall wieder da ift! Und wo bleibt benn ber Rangler? Biffen Gie nichts von ihm? Die oft haben wir von beiden Berren gefprochen!"

Ch' ich antworten fonnte, trat hilbeburg in den Caal, die allein mich von einem Fenfter aus erkannt hatte, sobald ich nur von der Landftrage in die Allee eingebogen war.

Ich vergesse niemals die Erscheinung, wie sie mir entsgegentrat. Wie ein weißes Tuch so bleich war das Gesicht, das Auge träumerisch erschreckt und auf dem Munde doch ein Lächeln des Wiederschens, das aus dem Herzen sam, blasse Trauer und errötende Freude mehrere Sekunden lang sich jagend: es war kein Zweisel, sie hielt den armen Mannelin für tot und mich für gekommen, mein Recht geltend zu machen!

Zum Glücke waren die Eltern an allerlei wunderliche Stimmungen gewöhnt, sonst hätten sie jeht ihren wahren Zusstand ahnen müssen, besonders als ich nicht länger vermeiden konnte, von Mannelin zu erzählen, was ich wußte, was freilich wenig und doch bedenklich genug war. Der Papa meinte, es sei doch zu hossen, daß er sich noch unter den Lebenden bestinde, ansonst gewiß der eine oder andere der jüngeren Freiswilligen, die in den lehten Bochen bereits in ihre Hörsäle zurückgekehrt seien, eine bestimmte Todeskunde gebracht hätte. Auch in den Verlustlisten, die er ziemlich ausmerksam durchslausen, sei ihm der Name so wenig vorgekommen, als der meinige.

Allein als Hilbeburg eine Biertelstunde später mit mir zu zweit durch eine Zimmerslucht wandelte, um mir das Haus zu zeigen, das erst neu hergestellt und eingerichtet werden müsse, hielt sie plötzlich an und sagte mit leise hallenden Klage-tönen: "Es ist nur zu wahr! Mein kluger, lieber Kanzler Mannelin liegt in Frankreich unter dem grünen Rasen; sie haben ihm die Brust durchschossen und seine treuen blauen Augen ausgelöscht! Und Du, Marschall, bist gekommen, es mir zu sagen!"

Und gleichzeitig sah sie mich mit tief aufslammenden Augen an, die ebenso wohl aus Haß wie aus Liebe so erglüht sein konnten. Denn auf den blaß gewordenen Lippen lag jeht nichts als bittere Trauer. Das Du, mit dem sie mich anredete, wagte ich nicht zu erwidern, jo herrisch hatte es geklungen, beinahe wie der herr mit dem Diener ober der Offizier mit dem Soldaten sprach.

"Nein, Fraulein hildeburg!" sagte ich, einen Schritt zurudtretend, doch mit scheuer Chrerbietung, denn sie sah gar zu merkwürdig aus, sast wie wenn sie besessen ware: "Ich weiß von nichts und hosse, er lebt noch!"

"Den Tenfel hoffst Du!" rief sie mit funkelnden Augen und lachte jählings laut auf, indessen mich das Gewissen Lügen strafte. Denn in diesem Augenblicke schief al Mannelins ind klare zu kommen, und zugleich fühlte ich mich von brennender Eisersucht gegen den Abwesenden gepeinigt, der so leidenschaftlich betrauert wurde. Sie hatte ihn offenbar mehr geliebt oder liebte jeht noch nur ihn. In dieser Beklemmung that ich einen unfreiwilligen schweren Senszer, woranf Hildeburg mich bei der Hand nahm und mit veränderter Stimme sagte: "Kommen Sie und sprechen wir vor der Hand nicht mehr dapon!"

Ruhig ging sie neben mir in den Saal zurück, wo eine Erfrischung aufgetragen war, und als ich gegen Abend mich nach der Stadt begab, reichte sie mir treuherzig die Hand und sagte: "Sie hoffe mich noch öfter zu sehen, so lange das Regiment in der Gegend bleibe." Da die Bitterung meistens gut war, so fand sich sast täglich Ursache und Borwand, den Spazierritt zu wiederholen, und wenn ich ausblieb, sagte Hilbeburg am nächsten Tage sogleich: "Barum sind Sie gestern nicht gefommen?" Sie schien sich mir wieder mehr zuzuneigen, und das eine Mal verlor sie unversehens einen trauten Blick an mich, das andere Mal streiste sie mich leicht mit einer Berührung, kurz sie beglückte mich mit jenen kleinen Zeichen, mit welchen Liebende ansangen, sich an den Gedanken eines

bereinstigen Beisammenseins zu gewöhnen. Dann aber blieb sie wieder tagelang in sich gekehrt und lebte sichtlich mit düsteren Sinnen in der Ferne. Mein eigener Zustand schwankte daher fortwährend zwischen Hell und Dunkel hin und her, so daß ich ungeduldig das Ende herbeiwünschte. Allerdings stand es auch einem jungen Dragoner, der seit Jahr und Tag den Säbel in der Faust führte und über manche Blutlache hinwegzgeseth hatte, nicht sonderlich gut au, um ein Frauenzimmer herum zu schmachten, das doch nicht dicker war, als ein Spinnzrocken, wenn auch noch so hübsch gedreht.

Als ich eines schönen Rachmittags auf den Landsitz hinausritt und eben in der langen Ulmenallee in unwilliger Gemütsbewegung das Pferd in eine unruhige und heftige Gangart versetz hatte, ohne dessen bewußt zu sein, eilte mir aus dem Hause ein fröhliches Menschenpaar entgegen: Hildeburg, welche einen preußischen Infantericoffizier, oder mein Freund Mannelin, der das Fräulein Hildeburg an der Handsührte; ich konnte in der Ucberraschung nicht erkennen, welches von beiden der Fall war. Meine erste Empsindung war die Freude über das unverhosste Wiedersehen, die zweite ein Gesühl der Zusriedenheit über die Herstellung des früheren Zustandes zwischen den drei Personen, womit wenigstens für den Augenblick der quälende Zweisel beseitigt wurde. Auch Hildeburg gab ähnlichen Gesühlen Ausdruck, indem sie ausries: "Nun ist alles gut, nun sind wir alle wieder beisammen!"

Mannelin vollends war unverkennbar glücklich und zufrieden, die Dinge so zu sinden, da er schon gefürchtet haben
mochte, zu spät zu kommen, denn er wußte, daß er irriger
Beise für tot ausgegeben worden. Er war aber nicht so unrettbar verletzt gewesen und jetzt leidlich geheilt; doch hatte er
einen mindestens halbjährigen Urlaub antreten müssen, um sich
ganz zu erholen. Schon wieder mit Büchern versehen, war er

auf dem Bege nach einem Badeort mit beißen Quellen begriffen und hielt furge Ginfehr in der Universitätsstadt. Erit auf dem Landante des Bantheren hatte er heute vernommen, daß ich ebenfalls im Lande fei. Mannelin hatte burch den Ariegsdienft fich febr vorteilhaft verändert, was das Meußere betrifft. Thue gerade martialifd brein gu ichauen, hatte er doch an fester Saltung gewonnen. Gein leichter blonder Bart auf Bangen und Oberlippe erhielt burch ben Eruft ber Greigniffe und Abenteuer, der in den Angen und auf dem Munde fich gelagert hatte, eine größere Bedeutung, als ihm jonit zugefommen mare, und das militarifche Biffen und Grfahren, nm welches er reicher geworden, vereinigte fich vortrefflich mit feinem wiffenschaftlichen Geifte. Aber ungeachtet er Die bedeutendften Ariegethaten mitgemacht und gahlreichere Bejechte und Gefahren bestanden, als ich, hörte man ihn niemals davon ipredien, und mare er nicht unfreiwillig in Die geit= gemäßen Gefprache mit verflochten worden, jo wurde man vermutet haben, er fei die gange Beit über nie ans jeiner Studierjinbe heransgegangen.

Das verlich bem liebenswürdigen Duckmäuser einen neuen Glauz, der indessen auch mir zugute fam; denn als ich einst nach eistigem Sprechen vom Hauen und Stechen in der daranssolgenden Stille plöglich wahrnahm, wie renommistisch ich mich neben ihm ausnehmen mußte, suchte ich mich beschämt zu bessern und wurde auch hie und da bescheidener. Leider mußte ich nachher, da ich Soldat von Prosession blieb, mich doch wieder an das Schreien und Rusen gewöhnen.

So verlebten wir noch eine Reihe von angenehmen heiteren Tagen, bis nicht unerwartet und doch unverhofft der Abmarscheicht für mein Regiment anlangte, und zwar hatte der Aufsbruch in sechs Tagen stattzusinden. Bon Stund' an war Hildeburg in ihrem Benehmen verändert. Bald unruhig und

gerstreut, bald in sich gefehrt und über etwas brutend, das fie beschäftigte und brückte, wechselten ihre Lannen unaufhörlich. und als ob fie es felbst nur zu wohl wüßte, entzog sie fich meist der Gefellschaft, die zuweilen ziemlich gablreich murde, je mehr die Umgebung des erst später wohnlich zu machenden Saufes zum Aufenthalt im Freien einlud. Indem ich, von dem veränderten Betragen des Mäddens abermals betroffen, über dasfelbe nachdachte, fühlte ich mich geneigt, die Erschei= nung zu meinen Gunften auszulegen und zu glauben, nun komme die Reihe, als Abwesender oder gar Berlorener zu glangen und betrauert zu werden, an meine werte Berfon. Ich überlegte, wie ich mich dazu zu stellen habe: ob ich edel gesinnt die Dinge nach Abrede geben laffen und dem Rivalen vertrauensvoll das Feld räumen, oder ob ich den Borteil benuten und mit dem Gewicht der neuen Sachlage dem Zünglein der Bage einen leichten, aber plotlichen Stoß geben folle?

Hilbeburg selbst schien mir entgegen zu kommen; sie veranlaßte ihre Eltern, mir zu Ehren ein Abschiedsessen zu geben, und mich forderte sie bei der Einladung auf, es so einzurichten, daß ich auch den Abend bleiben könne. Ein Bett für mich solle trotz der mangelhaften Einrichtung bereit sein, meinte sie, und vor Gespenstern würde ich mich wohl kaum genieren. Denn es gehe die Rede, daß in dem älteren Flügel des Hauses etwas nicht richtig sei.

In der That hatten die Dienstboten von einem alten Gärtner dergleichen Reden gehört und mit eigenen Beobachstungen, die sie zu machen glaubten, ergänzt. Während der Mahlzeit, welche reich und belebt genug war, geriet die Untershaltung ebenfalls auf diesen Gegenstand. Die alte Mania beflagte sich über so bennruhigende Herumbietungen, die doch keinen vernüuftigen Grund haben könnten; der alte Herr verwies darauf, daß mit Luft und Licht und frischer Tünche der

neuen Arbeiten bas Unwesen sich wohl verziehen werde. Dich aber stach ber Borwit, mich wieder einmal der sogenannten Nachtseiten und der jenseitigen Geheimnisse u. s. w. auzunehmen, und ich kehrte den ernsten Ariegsmann heraus, der auf nächtslichen Schlachtseldern und zwischen Tod und Leben verlernt habe, über dergleichen zu spotten.

Mannelin, der bisher das Gespräch nicht teilnahmswert gesunden, sah mich ganz verwundert an und fragte mich treuberzig lachend: "Db ich noch unter die Geisterseher gehen wolle?" Hierdurch gereizt, bejahte ich die Frage fühnlich, sosern ich nur das Glück wirklich haben sollte, ein Stück der andern Welt jeht schon kennen zu lernen; zugleich aber stellte ich ein wenig großthuerisch in Aussicht, den Dingen ins Gesicht sehen und sie zur Rede stellen zu wollen, wenn sie anders herankämen. Um was sich's eigenklich handle im vorsliegenden Falle? schloß ich meine Prahlerei.

"Es soll ein Poltergeist sein, den man die alte Aratt nennt," sagte Hildeburg halb eingeschüchtert durch meine Reden, wie wenn sie besürchtete, es möchte am Ende etwas Bahres aus der Sache werden. Bor achtzig Jahren habe nachweisbar eine freiherrliche Familie Aratt das Gut beseisen; weiteres habe man noch nicht heraus gebracht, als daß es nur selten und nur in gewissen Kächten spuse.

Da die Mutter Hilbeburgs ein ängitliches und noch mehr verdrießliches Gesicht zu machen begann über die Bernnzierung des neuen Besiges und mein Freund Manuelin sich gleichgültig von dem Gespräch wieder abgewandt hatte, wurde dasselbe fallen gelassen und man kam nicht mehr darauf zurück. Ich hatte zwei Nameraden mitgebracht, lustige Donauleute, die sich das gute Leben im Privatkreise wohl gefallen ließen nach langen Entbehrungen, und es ging den Rest des Tages über sehr munter zu. Alls sie am Abend, da auch die andern Gäste

zurückkehrten, den leichten Wagen vorsahren ließen, in welchem wir gemeinschaftlich angekommen, schwankte ich einen Augensblick, ob ich nicht mit ihnen sahren sollte, da es wegen des bevorstehenden Abmarsches allerlei zu thun gab und ich mich doch in nichts versehlen wollte. Ich brauchte nur Helm und Säbel zu holen und rasch Abieu zu sagen, d. h. dis zum folgenden Tage. Da stand aber schon die Hildeburg bei uns auf der Freitreppe und sagte gleichmütig: "Ich dachte, Sie würden morgen noch mit uns im Garten frühstücken; doch lassen Sie sich nicht abhalten, wenn es nicht angeht. Jedensfalls steht Ihr Zimmer bereit."

Ratürlich blieb ich nun da; die zwei Desterreicher fußten der Dame die Sand, ichwangen sich in den Wagen und fuhren wie die Rugel aus dem Rohr davon, mahrend ich mit Silde= burg dem leuchtenden Diener ins Saus guruckfolgte, mit einem geheimen Bergklopfen megen ber füßen Entscheidung, Die ich halbwegs erwartete. Hilbeburg zog sich jedoch bald in die Unsichtbarkeit zurud, und der Tag endigte für mich damit, daß ich in der Gesellschaft Mannelins und von Sildeburgs Bater noch mehrere Glafer ftarten Bunfches trant, ben die Frauen uns hatten anrichten laffen. Dann plauderte ich noch eine Biertelstunde mit Mannelin auf seinem Zimmer und folgte endlich etwas ichlaftrunken bem Diener, ber mich in die Stube brachte, wo mein Nachtlager ftand. Ich hatte fast alles ver= geffen, was mich vor Stunden noch erregte, und fah bas Gemach nur flüchtig an, in bem ich mich befand. Es schien ein fehr großes aber niedriges Zimmer, beffen Bande und Decke mit hölzernem Zafel= und Leiftenwerke bekleidet maren= Un den Banden ftand bie und da ein alter Politerfeffel und in einer Ede ein altertümliches Simmelbett, das von allen vier Seiten dunkle Umbange umgaben. In der Rabe bes Bettes befand sich ein Tisch mit Baffer u. dergl., auf welchen der

Diener feine zwei Leuchter stellte, eh' er fich gurudzog; weiter war nichts zu erbliden, als in einer entfernten Gde, bem Bette idrag gegenüber, eine alte Edreibkommode mit einem Auffat. Dicht dabei befand fich eines der Tenfter, burch welche ein idmaches Mondlicht in den Raum fiel, und ich fah noch, wie Die verdunkelte Politur bes alten Sausrates bas Licht matt reflettierte. Als ich die Uhr auf den Tifch legte, fab ich, daß es halb zwolf Uhr war. Das erinnerte mich nochmals an die Sputgeschichte; da es mir aber jeht mehr um ben Schlaf, als um ein Abenteuer zu thun war, verließ ich mich unbebentlich wieder auf Mannelins auten Berftand, lofdte die Lichter und legte mich, immerhin die Unterfleider anbehaltend, in das Bett, das übrigens vortrefflich war. In Srei Minuten ichlief ich fest; ich glaube, ich bachte nicht einmal mehr an die geliebte Sildeburg, fann es aber nicht bestimmt fagen. Dein Leichtfinn nahm diesmal ein übles Ende.

3d mochte taum eine halbe Stunde geschlafen haben, jo wurde ich durch einen ichredlichen Quall oder Fall geweckt, ber mitten im Zimmer erfolgt fein mußte. Ich fperrte Die Augen auf, und halb ichwindlig von den aufgestörten Beiftern bes genoffenen Getrantes, von Echlaftruntenheit und lleber= raichung, suchte ich mich zu bestinnen, was ich benn gehört habe? Es buntte mich, es fonnte ein ichwerer Gegenstand in ober außer bem Zimmer umgesturzt, ebenso gut aber in bem baufälligen Sauje oben ober unten etwas gebrochen fein. Bu= lest aber behielt ich wieder den Gindrud, dag der Ton in nächfter Rabe entstanden fein muffe. 3ch fab und borchte bin, aber nichts mar zu feben ober zu hören, als der unheimliche Mondglang auf der dunkeln Schreibkommobe. Auf einmal fegt' und fratt' etwas hinter ber Band, bicht an meinem Bette. 34 marf mid berum und ftarrte; bas war nun auger bem Epag! Und wie ich ftarre, fahrt mir ein eistalter Luftzug über das Gesicht, die Bettvorhänge flattern einen Augenblick lang hin und her und plöglich wird mir die Decke vom Leibe gerissen.

"Donnerwetter!" rufe ich beflemmt und fege mich endlich aufrecht, jetzt gang munter geworden. Es sputte mahrlich. Ich brachte die Beine aus dem Bett und fag nun quer auf demfelben; mehr vermochte ich nicht zu thun, weil das Unbefannte trot ber possenhaften Form, in ber es fich antündigte, lähmend auf meine Glieder wirkte. Gben dies Poffenhafte war ja felbst schreckhaft mit seinem Höllenhumor. Plöglich weben die Gardinen wieder, der eisige Sauch fährt mir über bie linke Seite bes Gesichtes und über den Raden. bem ich mich schüttle, höre ich dicht hinter mir, wie durch die Band hindurch, Schritte fclurfen, eine dunne, gitternde Beiber= stimme stöhnt ewas Unverständliches, und indem ich mit neuem Schrecken hinhöre, steht ichon einen Schritt links von mir eine gebeugte graue Beibergestalt mit einer verschollenen Schleiermantille um den Ropf. Gie muß hinter meinen Bett= vorhängen und aus der Band hervorgefommen fein. Nur einen Augenblick fteht fie ftill, um Atem gu ichopfen; benn sie feucht wie eine engbruftige Alte, die treppauf und nieder und durch lange Korridore gegangen ift. Dann schlurft fie mit flatschenden Pantoffeln weiter, ichräg über den Zimmer= boden, auf die Schreibkommode zu, vor der fie anhält. Mit einer leichenblaffen Sand taftet fie an dem alten Möbel herum, wie wenn fie das Schlüffelloch fuchte; ich febe die gespreizten mageren Finger herumfahren. Richtig zieht sie einen Bund fleiner Schluffel hervor, sucht einen berfelben aus, ftedt ihn in das Schlüffelloch und ichlieft die Schreibklappe auf. Un= mittelbar darauf zieht sie mit sicherem Griff eines von den vielen Schieblädchen des Innern gang heraus, gudt in die leere Deffnung und fährt mit ber Sand hinein. Ich hore

dort abermals ein Echlüffelden umdreben und febe die Bestalt ein zweites verborgenes Sady bervorziehen, aus welchem fie baitig ein Patet nimmt, es öffnet und ein barin liegendes Bapier entfaltet, in welchem ein brittes enthalten ift, bas fie wiederum auseinanderschlägt. Dies alles fab ich im Zwielicht des Mondes, ber burch bas Teufter fcheint. Und weiter fah ich deutlich, wie die alte Gran ein anderes Lädchen gieht, ein Etwas aus demfelben nimmt, das ein Radiermeffer fein muß; denn fie budt fich tiefer auf bas aufgeschlagene Bapier, bas jest einen frattlichen Foliobogen barftellt, und lieft barin, lieft, nachdem bas Gespenft eine Brille aufgesett hat, einen veritablen Rajenflemmer! Bett fett fie ben Finger auf eine Stelle und fangt au, etwas auszuradieren. Obgleich fie mir ben Ruden gufehrt, erfenne ich bod jede Bewegung. Gie feucht bei ber Arbeit mit stärkeren Atemgugen, die in der Rehle wie boshafte Beifter einander zu drängen und zu fragen icheinen; fie blaft bas Abgeschabte weg, buftet wie ein alter ichwindsüchtiger Notarins publicus, blaft wieder, fahrt mit dem Finger über die radierte Stelle und ichabt abermals. Endlich fcheint die Arbeit gelungen zu fein; ein niederträchtiges, furges, beiferes Belachter mit bi, bi, bi! dringt mir burch Mart und Bein, und ohne mich rubren zu fonnen, bente ich boch: hier ift einft= mals ein Bertrag gefälicht, ein Geburterecht, ein Erbe, ein Lebensglud gestohlen morden!

Plöplich wird das Meiserchen wieder hingelegt, wo es genommen worden, mit der scheinbaren historischen Natürlichsteit solcher Dämonen, das Papier ober die Urfunde zusammensgesaltet, eins ins andere gelegt und ein Schubsach nach dem andern zugestoßen, die Klappe zugeschlagen und verschlossen. Plöplich dreht sich die Gestalt um und schleppt sich nach der Richtung hin zurück, wo ich reglos sitze, die sie beinahe dicht vor mir still steht und mich anschaut. Nie vergesse ich das

infame Berengesicht, obicon es nur feitwarts vom Monde ge= streift murbe und ber größte Teil im Schatten lag. Rafe, Rinn, der Mund, alles grinfte wie in blühendem Leichenwachs ausgeprägt mir entgegen, voll Sohn und Grimm, wie bas dunkle Reuer in den doch unkenntlichen Augen. Ich war in Kartätichenfeuer geritten, bas mir wie Zephirfäuseln vortam gegen die Schauerlichfeit, die mich jest übernahm. Bas hatte ich mit biesem verfluchten Besen zu schaffen, bem ich nie ein Leides gethan? Das follte bas für eine Bernunft in ber Belt fein, wo ein beherzter ehrlicher Kerl macht= und wehrlos bem mefenlofen Scheufal gegenüber ba fag und bei ber geringften Bewegung vielleicht durch die Schrecken der Ewigfeit um Bejundheit und Leben fam? Dergleichen verworrenes Zeug schwirrte mir burch ben Ropf, als bas Gefpenft mich anschaute; ich fühlte, wie bas Saar mir zu Berge ftand, ber Atem verjagte mir und ich fonnte gleich einem, ben ber Alp drückt, nur noch rufen: "Die alte Rratt!" als mir für einen Moment bie Sehfraft und Befinnung ichwand. Gine Minute fpater mar die Ericheinung verschwunden. Gelbstverständlich ichlug jest, gur Bollendung bes Spukes, auch noch die erste Stunde nach Mitternacht an einer entfernten Turmuhr. Als das befannte wohlthätige Eins gehörig verhallt war, wagte ich endlich, mich ju rühren und fuchte Licht zu machen. Die Leuchter ftanden da, aber ich fand kein Feuerzeug; fo blieb mir nichts übrig, als mich ju Bette ju legen, und ich fpurte bei biefer Belegen= heit die Bettbecke, die auf dem Boden lag. Ich nahm fie an mich und sobald ich mich wieder horizontal ausgestreckt und nichts Berdächtiges mehr geschah, schlief ich ein und erwachte, als es schon lange Tag war. Erft jest stellte ich einige Unter= suchungen an. Die Thure, Die sichtbar einzig ins Zimmer führte, mar noch von innen verschlossen, und der besondere altmodische Riegel, ber über bem Schloffe angebracht, überbies vorgeschoben. Die Edpreibkommode war am Tage ein gang gemutliches Mobel. Auf dem Bultbedel oder der Klappe war von buntem Bolge eine Landichaft eingelegt. Ans einem See ragte eine Infel mit einem Echlog, und auf bem Baffer fagen zwei Berren mit langen Bernden und fleinen Dreiedhutchen in einem Radien und ichoffen auf Enten. Im Borbergrunde itanden ein paar ruinierte Tempelfäulen, unter welchen ein britter Berr mit hohem Rohrstode tieffinnig promenierte; alles io idyllifd, und unverfänglich als möglich. Bas mich aber am meiften wunderte, war ein Schluffel, ber ruhig im Schloffe itat, mahrend ich doch dentlich den Schlüffelbund flirren und den Echlüffel des Gefpenftes umdrehen und ausziehen gehört hatte. 3d machte die Alappe auf und fah die Edublädden, 30g eines nach bem anderen auf, aber alle waren leer, fein Radiermeffer und nichts. Auch bas geheime Sach fand fich mit feinem Echlüffelchen, es war auch leer, und ich hatte boch bas Bafet und die Bapiere gesehen.

Es blieb also nur noch die Umgebung des Bettes zu untersuchen. Dasselbe stand mit dem Kopsende eine gute Spanne von der Wand entsernt, so daß zwischen der Gardine und der Wand allerdings jemand, der nicht zu dick war, sich mit Not dort durchwinden konnte. Als ich jedoch die schwere Bettitelle mit Mühe etwas weggerückt hatte, sand ich ringsum nichts als das gleiche Holzgetäsel, wie es überall die Wände und auch die Decke bekleidete. Von einer Ursache des Knalles konnte ich auch nirgends eine Spur entdecken.

Desto ernster erneuerte sich der Eindruck des Geschenen; die schnurrige und widerwärtige Seite des Spukes trat zurück vor der Ahnung der endlosen Unruhe einer Seelensubstanz, für die sich, wenn dies Landhaus einst lange vom Erdboden versichwunden sein wird, dasselbe stets wieder aufbaut mit dem alten Zimmer und ber Kommode, in welcher die verbrecherischen

Papiere liegen, sowie auch der Schlüsselbund und das Radiermesser immer vorhanden, obschon sie vom Roste längst aufzgelöst sind. Ich grübelte über diese furchtbare Existenz und Fortdauer in der bloßen Vorstellung, deren reale Natur jedem Einzelnen dereinst noch schrecklich klar werden könnte, und da der Tod in den Kriegszeiten mir als einem Soldaten so zu sagen zur Seite stand, dachte ich über mich selbst nach, über meinen Leichtsinn und dies oder jenes, was ich versehlt haben mochte. Erst jetzt, da ich keine Bahl mehr hatte, beschwerte mich die übersinnliche Jenseitigkeit mit ihren dunklen Schatten, und ich empfand ein Seinweh wie nach einem Beichtvater, während ich den Säbel umschwalkte und die Gesellschaft aufzluchte, welche eben in einer Laube beim Frühstücke saß.

Man sprach eben von dem nächtlichen Knall, der demnach im ganzen Hause gehört worden war, und da ich mit düsterem Gesicht hinzutrat und mich erst schweigend verhielt, wurde die Stimmung noch betroffener und verlegener. Befragt, ob ich es auch gehört, bejahte ich ohne weiteres hinzuzusügen, da ich die Familie nicht erschrecken mochte und es der Zeit und dem Gespenste selbst überließ, die Herrschaft mit den Merkwürdigseiten dieses Hauses bekannt zu machen. Erst als ich mit Hildeburg und Mannelin vor meinem Weggehen noch etwas auf und nieder ging und die erstere zu mir sagte: "Was ist Ihnen denn, daß Sie so ernst und schweigsam sind?" antwortete ich unwillkürlich: "Was wird es sein? die alte Kratt hab' ich gesehen!"

"Und haben Sie mit ihr gesprochen?"

Sie sagte das mit unbefangenem Lachen, wie man thut, wenn man etwas für einen Scherz hält. Doch sah sie mich dabei aufmerksam an. Ich antwortete nicht darauf, zumal Mannelin mich ebenfalls erstaunt anblickte und ich nicht aufzgelegt war, eine Disputation mit ihm zu bestehen. Da der

Anischer bereit war, mich nach der Stadt zu fahren, nahm ich mit dem Bersprechen Abschied, am nächsten Tage noch ein lettes Mal zu kommen, und fuhr nicht mit leichtem Herzen weg. Der Geisterbesuch, die Trennung von dem anziehenden und tresslichen Mädchen, die Ungewißheit der Zukunft und auch der Umstand, daß Mannelin allein bei Hilbeburg zurückblieb, alles trug dazu bei, meine Gedanken trüb und schwer zu machen.

Ich will nur gleich den chronologischen Berlauf zu Ende erzählen. Nach meiner Absahrt setzen Hildeburg und Mannelin die Gartenpromenade sort, und erst jetzt drückte der Freund seine mit einigem Unwillen vermischte Besorgnis über den Stand meiner geistigen und körperlichen Gesundheit aus, da ich nicht nur von Gewissensfurcht, sondern sogar von sörmslichen Hallneinationen geplagt scheine. Es wäre schabe für mich, wenn ich in dem frankhaften Wesen weiter dahin lebte und Fortschritte machte, und er frage sich, ob er mich nicht zur Einholung eines Urlaubes veranlassen nnd an den bewußten Badeort mit sich nehmen solle. Offenbar hätten die Kriegserlebnisse meinem beweglichen Wesen nicht gut gethan u. s. w.

Hilbeburg erwiderte nachdenklich, ob er denn so sicher wisse, daß nur Täuschung sei, was ich gesehen zu haben vorsgebe? Ihres Teiles befürchte sie, allerdings gegen alle Bernunst, daß doch dies oder jenes möglich sein könnte, und sür diesen Fall wäre es ihr mehr um die Eltern zu thun, sowie um die übrigen Berwandten und Freunde, denen der Ausentshalt in dem verrusenen Gebände kein Bergnügen mehr machen wurde. Die Bornahme der banlichen Wiederherstellungen schiene unter solchen Umständen geradezu nicht mehr ratsam, und dersgleichen mehr.

Jest schaute Mannelin die Sprecherin mit ebenso besorgtem als liebevollem Blide an. Ihn bekümmerte, daß fie solchem Unfinn zugänglich schien. Sie las die Sorgen in seinen Augen

und blickte mahrscheinlich hierfür wieder dankbar zurück; doch verharrte sie in ihrem Zweifel und sagte nach fernerem Nachbenfen:

"Ich muß doch wenigstens wissen, ob andere in dem alten Gemache eine ähnliche Erfahrung machen, oder ob es wirklich nur der Rittmeister ist, der etwas sieht. Ich werde den Johann beauftragen, dort eine Nacht zuzubringen."

"Der alte Johann," sagte Mannelin, "wird natürlich so viele Geister sehen, als man wünscht oder fürchtet! Benn Sie einen zuverlässigen Bericht wollen, so sassen Sie die Stube für mich zurecht machen! Ich will mich in Gottes Namen der kuriosen Aufgabe unterziehen, wenn durchaus etwas geschehen soll!"

"Sie?" rief Hilbeburg, "nein, Sie dürfen es nicht thun! Sie sind mir zu gut dazu! Wenn dennoch etwas an der Sache wäre, so könnte der Eindruck auf Sie gerade ein noch viel stärkerer sein, als bei unserem Freunde, und Ihnen erustlich schaden!"

Mannelin blieb aber bei seinem Vorsatze, und so ließ er sich, als gegen elf Uhr man allerseits schlafen ging, in das Gemach leuchten, in welchem ich die letzte Nacht zugebracht hatte.

"Wollen Sie nicht wenigstens Ihren Degen und die Pisstolen mitnehmen?" sagte der Diener, der aus dem früheren Zimmer die nötigen Sachen trug und von dem Borhaben untersrichtet war.

"Nein!" antwortete Mannelin; gegen Geister würden die Waffen nichts helfen, und wenn allenfalls lebendige Leute einen Unfug treiben, so muß man nicht gleich Blut vergießen!"

Genug, mein Mannelin befand sich endlich, gleich mir, allein in dem unheimlichen Zimmer. Er ging mit dem Leuchter darin herum, verriegelte die Thür und legte sich halb angekleidet

gu Beit, nachdem er den Tijd an basfelbe gerudt. Dann las er eine Etunde oder langer, bis es am Inrme Mitternacht ichling. Dann flappte er bas Buch zu und horchte noch eine Beile mit offenen Angen. Als aber alles ftill blieb, murde ihm bas Ding langweilig; er lofdte bas Licht, legte fich auf Die Geite und ichlief ein. Ranm batte er einige Minuten geschlafen, fo erfolgte zwar fein Anall, wie gestern, allein es flopfte bicht hinter ibm an die Band, ein altes Mütterchen fagte vernehm= lich: "Ja, ja!" der falte Luftzug ftrich über fein Geficht, die Gardinen flatterten und die Decke flog weg. Und indem Mannelin fich befann, aber gang ruhig liegen blieb, wie wenn er nichts mertte, fah er ichon die alte Aratt in der Mitte bes Bimmers gegen die Gensterede guschlurfen, wo die Rommode frand und ber Mond ichien, wie gestern. Er war jest boch ziemlich überrascht, und bas Berg flopfte ihm bedeutend, weil er die Ratur und Tragweite bes Abenteuers nicht fannte. Aber wie der Jäger, von einem Tiere überrascht, fein Bewehrschloß idnell in Ordnung bringt, stellte Mannelin geschwind feine Gedanken in eine fleine Reihe, als ob es Polizeilente waren, und fich felbst an ihre Spige. Dhne fich gu rubren, folgte er der Erscheinung aufmertfam mit den Angen und fah, wie fie an der Rommode taftete und die Rlappe öffnete, furz alles that, wie ich es gesehen. 2113 fie nun auf dem Papiere radierte, war er ichon leife aufgestanden und ihr auf unhörbaren Cocten nachgeichlichen und ftand hinter ihrem Ruden. Das granenhafte budelige Beiben fratte, ichabte, feuchte und huftete und blies ben Stanb meg, furz war jo geschäftig wie ber Tenfel, und Mannelin quate bem Gespenfte ftill über die Edulter, bis es fertig war und jein ichandliches heiferes Gelächter aufichlug. Da fagte er plöglich:

"Ra, Franchen, mas treiben Gie benn ba?" Bie eine Schlange ichnellte bas Geipenft empor und ftand um einen Kopf höher als vorher ihm gegenüber. Mit dem schrecklichen Gesichte starrte fie ihm entgegen; aber schon hatte er die Sand auf ihre Schultern gelegt; dann padte er fie unversehens um die Sufte, um fie in die Gewalt zu bekommen und die grane Mantille wegzuziehen. Er fühlte einen aller= bings schlangenförmigen, aber fehr lebenswarmen Rörper, und da sie sich jest in feinen Armen bin und ber wand und mit dem Leichengesicht nabe fam, faßte er unerschrocken die im Monde glänzende schreckliche Rase und behielt eine abfallende Wachsmaste in der Sand, während Sildeburgs feines Geficht zu ihm emporlächelte. Leider füßte er es sogleich zu verschie= denen Malen und an verschiedenen Stellen, beschränfte fich aber boch endlich auf den Mund, nachdem derfelbe ein unhöfliches: "Du lieber Kerl!" ausgestoßen hatte. Schlieflich ließen fie fich auf einen Stuhl nieder, bas beißt, Mannelin faß barauf und Hildeburg auf seinen Knieen. Ich will nicht untersuchen, ob es nicht auftändiger gewesen ware, wenn sie einen zweiten Stuhl herbeigeholt hätten; die Außerordentlichkeit des Aben= teuers und die einsame Nachtstille mögen zur Entschuldigung bienen; ich will nur die Thatsache meines Suppliciums erhärten: alles das wäre mein gewesen, wenn ich in der vorigen Racht ben einfachen Berftand bes verfluchten Dudmäufers befessen hatte!

Denn in seinem Arme ruhend erklärte sie ihm nun den Handel. Sie habe, seit wir beide wieder in ihrer Nähe gewesen, ihre Lage nicht länger ertragen und doch auch nicht zur früheren Entsagnng so ohne weiteres zurückkehren mögen, und da sie die unglückliche Doppelliebe längst als eine unwürdige Krankheit erkannt, beschlossen, sich durch gewaltsame Wahl zu heilen. Die Idee der Ausführung sei ihr plöhlich durch das Gerede von der Spukgeschichte gekommen. Dempenigen von uns beiden, welcher dem Gespenste gegenüber den größeren Mut erweise, wolle sie sich ergeben und den audern

freilassen; denn daß sie uns beide gesangen halte, habe sie wohl gewußt. Nun habe sich die Verwirrung so klar ausgesschieden, wie wir alle nur wünschen könnten. Ich, der Rittsmeister, so brav ich sei, habe der göttlichen Verunust manquiert im rechten Augenblick; Mannelin sei ihr tren geblieden ohne Wanken, und sie trage ihm daher Herz und Hand an u. s. w. n. s. w. muß ich abermals sagen, um das Unerträgliche nach so viel Jahren noch abzusürzen. Sie wurden in der Nacht noch Handels einig, daß sie heimlich verlobt sein wollten, bis der Augenblick gekommen sei, wo Mannelin bei ihren Eltern um sie werden könne

Dieje artigen Borgange murben mir in einer Beheim= üpung, die zu dritt stattfand, am andern Tage feierlich er= öffnet, als ich zum letten Dale hinausritt. Ich hatte ahnungs= voll das raidiere Pierd gewählt, da ich jest um jo unauf= haltsamer wieder bavon galoppieren founte. Borber mußte ich jebod mit bem Barchen ben Beg begeben, ben Sildeburg als Bejpenit gemacht hatte. Ich will nicht weitläufig beichreiben, wie ichlau fie alles angestellt; wie fie den Anall einfach badurch hervorgebracht, daß fie auf dem Boden über dem alten Zimmer einen wadeligen leeren Schrant mittelft einer Bebelftange umgestürzt, ihn freilich nachher nicht mehr aufrichten fonnte, weshalb auch in der zweiten Racht die Detonation unterblieb; wie aus einem verborgenen Borranme bas Beigloch eines ehemaligen Djens in bas Zimmer ging und von einem verichiebbaren Gelbe bes Bolggetäfels verdedt war, bas Befpenft aber eben bort durchfrieden und hinter ben Bettvorhängen hervorichlüpfen konnte; wie fie die Bettbede mittelft eines Ednurgeichlinges wegziehen tonnte, bas in den Galten der Garbinen verftedt hing; wie fie ben falten Durchzug vernrjachte, indem fie im bejagten Borraume ein nach Norden gebendes Genfter fperrweit öffnete, im Zimmer aber ichon

vorher den oberen Flügel eines nach Diten gehenden Fensters aufgethan hatte, so daß im Augenblicke, wo sie daß alte Diensloch frei machte, die Lust durchstrich; wie sie den Charakter der Gespensterrolle mit merkwürdiger Phantasie ausstudiert, und zwar in der größten Schuelligkeit: daß erklärte sie uns jeht Schritt für Schritt, damit ja kein Zweisel übrig blieb, und besonders mich ermahnte sie auf dem Passionswege wiedersholt, gewissermaßen bei jeder Station, doch nicht mehr so leichtgläubig zu sein. Dabei hing sie sich zuweilen traulich an meinen Arm, so daß mir nichts übrig blieb, als daß Gesicht eines Ideals von Seel dazu zu schneiden und fromme Miene zum bösen Spiel zu machen.

Zum Neberflusse mußte auch noch das Traurigste, was es giebt, der Zusall, sein Siegel darauf drücken. Um ganz unparteiisch zu versahren, hatte das gute Mädchen vorher im Stillen das Los gezogen, welchen von den zwei Liebhabern sie zuerst der Prüfung unterwersen solle; denn, sagte sie, mancher zusällige Umstand konnte auf das Ergebnis von Einslußsein, die Verschiedenheit des Wetters, der Mondhelle, des körperlichen Besindens und der Gemütsstimmung konnte eine veränderte Urteilskraft bedingen, wie ich denn auch geschehenermaßen am Tage vor meiner Prüfungsnacht mehr Getränke zu mir genommen, als der andere zu seiner Stunde wegen Wangel an Gesellschaft habe thun können, da ich ja sortgewesen seil Also genau wie beim Pferderennen, wo dis aufskleinste alles verglichen und abgewogen wird!

Daß durch den Sieg meines Nebenbuhlers trot des technisch untadelhaften Verfahrens ihren geheimsten Wünschen besser entsprochen worden sei, als wenn ich gesiegt hätte, daran durfte ich schon damals nicht zweiseln. Denn sie schien von Stund an von jeder Last befreit und ungeteilten leichten Herzens zu leben, welches hat, was es wünscht.

"Das ist die Geschichte von Sildeburgs Männerwahl, bei ber ich unterlegen bin," schloß der Oberst, und rasch gegen Reinhart gewendet sagte er:

"Bissen Sie, wie sie eigentlich hieß? Denn Hilbeburg wurde sie nur von Mannelin und mir genannt, wenn wir am dritten Orte von ihr sprachen. Sonst aber hieß sie Else Morland, später Frau Prosessionin Reinhart und wird bemnach Ihre Frau Mutter sein! Lebt sie noch? Und wie geht's ihr?"

Gur erwachsene junge Leute ift es immer eine gewiffe Berlegenheit, von ben Liebesgeschichten zu hören, welche ber Beirat ber Eltern voransgegangen. Die Erzenger itehen ihnen fo hoch, daß fie nur ungern biefelben in der Borgeit auf ben gleichen menschlichen Begen wandeln feben, auf benen fie felbit begriffen find. Auch Reinhart faß jest in nicht angenehmer Heberraichung und war gang rot, da die Laune, in weldzer er fich feit zwei Tagen bewegte, fich gegen ihn felbit zu tehren ichien. Ein paar Mal mahrend ber Erzählung bes alten herrn hatte es ihm vorkommen wollen, als ob es fich um Befanntes ober Geahntes handle; bod war bas vorüberge= gangen, wie man oft nicht merft ober nicht erfennt, was einen am nächsten angeht. Bu ber feltjamen Entbedung trat ein noch feltsamerer Gifer ber Gelbstfucht, als er bedachte, wie nahe bie Gefahr gestanden habe, bag ein anderer als fein Bater die Mama befommen hatte, und was ware alsbann aus ihm, dem Sohne geworden? Und mas war er jest anderes als der Cohn der willfürlichften Manneswahl einer übermutigen Jungfran? Run, Gott fei Dant, mar es wenigftens feine Mutter und fein Bater! Es hatte fonnen fchlimmer ansfallen! Die benn ichlimmer, Du Dummfopj? Gar nicht ware es bann ausgefallen!

Dergleichen Gebauten fuhren ihm in rascher Folge burch ben Sinn, bis er bie Augen aufschlug und sah, wie Lucie

behaglich in ihrem Gartenstuhle lehnte, die Arme übereinander gelegt und die Angen in voller Heiterfeit auf ihn gerichtet hielt. Das ganze Gesicht war so heiter, wie der Himmel, wenn er vollkommen wolkenlos ist.

"Trösten Sie sich mit dem Evangelium," sagte sie, "wo es heißt: Ihr habt mich nicht erwählet, sondern ich habe euch erwählet!"

"Schönsten Dank für den Rat!" erwiderte Reinhart, durch den Sonnenschein in ihren Augen zum Lachen verführt; "ich begreife und würdige durchaus die Genugthuung, die Ihnen die Erzählung des Herrn Dberst verschafft! Daß ich in meinem eigenen Papa geschlagen würde, hätte ich allerdings nicht geglaubt!"

"Wie undankbar! Seien Sie doch stolz auf Ihren Herrn Vater, der meinen so vortrefflichen Onkel hier besiegt hat! Wie vortrefslich muß er selbst sein! Ich din wahrlich ein bischen verliebt in ihn nur vom Hörensagen! Ist er noch so hübsch blond?"

"Er ist schon lange grau, aber es steht ihm gut."

"Und die Mutter?" warf jett der Dberft dazwischen, "ift sie auch grau, oder noch schwarz und schlant wie dazumal?"

"Dunkelhäuptig ist sie noch und schlank auch, aber nur dem Geiste nach; ich glaube nicht, daß sie jest noch durch das Dfenloch und zwischen Bett und Wand hervorschlüpfen könnte."

"Ich möchte sie doch nochmals sehen und den Mannelin auch," sagte der Dheim Lucieus mit weicher Stimme. "Ich fühle mich ganz versöhnlich und verzuckert im Gemüt!"

"Und mich empfehlen Sie wohl gütigst der Mama, wenn Sie ihr schreiben?" sagte das Fräulein mit einem aumutigen Knicks; "oder werden Sie nichts von Ihrer kleinen Reise und ben hiesigen Ereignissen sagen?"

"Ich werde es gewiß nicht unterlassen, schon weil ich

trachten muß, den herrn Dberft und vielleicht auch die Richte mit gutem Glud einmal hinguloden, wo die Eltern wohnen."

"Das thun Gie ja! Gie werben auch ficher gelegentlich boren, bag wir unversebens bort gewesen sind, nicht mahr, lieber Ontel?"

"Cobald ich wieder fest auf den Fugen bin," rief dieser, "werden wir die lang geplante Reise machen und alsdann die alten Freunde im Borbeigeben aufsuchen."

"Jest fällt mir erst ein," sagte Reinhart, "baß unser seit mehr als dreißig Jahren neuerbantes Landhaus an der Stelle des alten Gebändes stehen wird, das die Großeltern Morland gefauft hatten! Da können Sie auch darin rumoren, wenn Sie kommen, Fränlein Lucie!"

"Sobald ich in zwei Männer zugleich verliebt bin, werde ich mir damit helfen!" erwiderte sie ausweichend, und Reinhart bereute sein unbedachtes Bort; wenn eine seine Seele auf nachtwandlerischem Pfade einer neuen Bestimmung zuschreitet und aus sich selbst freundlich ist, so darf man sie nicht mit zu täppischen Anmutungen ausschwecken.

Der heitere Glanz ihres Gesichtes war zum Teil erloschen, als die fleine Gesellschaft sich jest erhob. Reinhart sprach von seiner Abreise, sowohl aus Schicklichkeit als in einer Anwandlung von Kleinmut, und erbat sich Ilrlaub, um die nötigen Anstalten zu treffen. Der alte Herr widersetze sich.

"Sie müssen wenigstens noch einen Tag bleiben!" rief er; "an den paar Stunden, die ich mit Ihnen zugebracht, habe ich vorläufig nicht genug, und über das Zukunstige sprechen wir noch weiter. Das unverhosste Bergnügen, an meine jungen Tage wieder anzuknüpsen, lasse ich mir nicht so leicht vereiteln!"

"So plötlich wird Herr Reinhart nicht gehen können," fagte jett Queie; "benn sein Pferd ist in der Frühe mit unseren Pferden auf die Beide hinauf gelaufen und soll dort drollige Sprünge machen. Es kann also heute niemand weber fahren noch reiten bei uns, es müßte denn strenger Befehl erzgehen, die Tiere heimzuholen."

"Nichts da!" versetzte der Oberst; "dem armen Leihpferd ist es auch zu gönnen, wenn es einen guten Tag hat. Jetzt will ich mich für eine Stunde zurückziehen und sehen, ob meine Zeitungen angekommen sind. Soll ich Ihnen auch welche schieden, Sohn Hildeburgs?"

"Zeitungen werden für Ihre angegriffenen Augen schwerlich gut sein," sagte Lucie; wenn Sie lesen wollen, so holen Sie sich lieber irgend ein altes Buch mit großem Druck, Sie wissen ja wo, und bleiben Sie dort im fühlen Schatten oder gehen Sie damit unter die Bäume! Ich muß jetzt leider ein bischen nach der Wirtschaft sehen!"

Quciens Sorge fur feine Augen, deren Buftand er beinahe felbst vergessen hatte, that ihm so wohl, daß er sich ohne Widerrede fügte und nach ihrem Bucher- und Arbeitszimmer ging, nachdem die drei Bersonen sich getrennt. Er griff bas erste beste Buch, ohne es anzusehen, von einem Regale herunter, und da es in dem Zimmer ihm nicht ganz geheuer dünkte, begab er sich in den Verierwald hinaus, durch welchen er her= gekommen war. Dort bemächtigte sich feiner immer mehr ein gedrücktes Befen, das fich gulett in dem Seufzer Luft machte: Bar' ich doch in meinen vier Banden geblieben! Richt nur die vernommene Runde von den gang ungewöhnlichen Jugend= thaten feiner Mutter, die Anwesenheit eines Liebhabers und Rivalen feines Baters, fondern auch der ungebührlich machsende Eindruck, den Lucie auf ihn machte, verwirrten und verdüsterten ihm bas Gemüt. Das waren ja Teufelsgeschichten! Der Berluft feiner goldenen Freiheit und Unbefangenheit, der im Unzuge mar, wollte ihm fast bas Berg abdrücken. Man

sieht ja, dachte er, welchen Wert sie darauf legen, obenauf zu sein! Da lob' ich mir die ruhige Wahl eines stillen, sansten, abhängigen Weibchens, das uns nicht des Verstandes beraubt! Aber freilich, das sind meistens solche, die rot werden, wenn sie füssen, aber nicht lachen! Zum Lachen brancht es immer ein wenig Geist; das Tier lacht nicht!

Muf dieje Beije brachte er die Zeit gu, und als er in bas Saus gurudfehrte, traf er gum leberfluffe bie Pfarrfamilie, welche auf Besuch gefommen war, um bas Ereignis gerade feiner Ericheinung weiter zu betrachten und nach ber Wirkung zu forschen, welche dieselbe unter ben großen Platanen am Berge gurudgelaffen habe. Das Pfarrerstöchterchen errotete über und über, ba er bem Madden im blauen Seidenfleiden die Sand gab, und Queie, welcher er die Gefchichte ergablt hatte, blickte ihn mit heller Schadenfreude an, die aber in ihren Angen jo gutartig und icon war, wie in andern Mugen bas marmite Bohlwollen. Ueber Diefem Befuche verging der Tag in anhaltendem Beräufch und Befprad; die Pfarrleute bulbeten nicht, daß man fie eine Minute ohne Rede und Antwort ließ, ober fich einer Zerstrenung bingab. Da der Dberft fich auf Grund feiner ichlechten Gefundheit zeitig unfichtbar machte und Queie bas Tochterlein mehrmals ent= führte, um ihr allerlei Aupflanzungen zu zeigen, blieb Reinhart gulett allein übrig, ben Eltern ftand gu halten, und als gegen Abend die Familie mit ihrer Rutiche abgefahren war, ichien eine Dühle abgestellt zu fein.

"Ich bewundere Ihre Gebuld," fagte Lucie, als sie nun allein waren, "mit der Gie den guten Leuten zugehört und Bescheid gegeben haben."

"Sab' ich benn wirklich so geduldig ausgesehen?" fragte Reinshart verwundert; er hatte nicht das beste Gewissen, weil er die guten Menschen innerlich dahin gewünscht, wo der Pfesser wächst.

"Vortrefflich haben Sie ausgesehen! Glauben Sie nur, man ist immer etwas besser, als man es Wort haben will! Zur Belohnung sollen Sie eine gute Tasse Thee bekommen und meine Mädchen wieder spinnen sehen! Wein gebe ich Ihnen nicht mehr; denn Sie haben bei Tische schon etwas mehr in den heimlichen Zorn hinein getrunken, als für Ihre Augen gut war."

"Run foll ich doch wieder zornig gewesen sein?"

"Ja freilich! Um so rühmlicher ist die nachherige Selbst= beherrschung und Geduld!"

Als es dunkel und der Thee getrunken war, nahmen die Mädchen wirklich ihr Rädchen und spannen noch eine Stunde Das Schnurren, sowie das zwanglose und friedliche Gespräch, das man zuweilen wie zum Spaße beinahe ausgehen ließ, um es doch gemächlich wieder anzubinden, beruhigten vollends die aufgeregten Geister in Reinharts Brust, so daß er zulett sich häuslich mit der Lampe beschäftigte, die nicht hell brennen wollte, und dabei plauderte, indessen Lucie ihm vergnüglich zusschaute.

In guter Laune zog er ab, als alles zu Bett ging, und nahm vermutlich aus Bersehen das Buch mit, das er aus Luciens Zimmer geholt und bis jeht noch nicht aufgeschlagen hatte. Erst auf seinem Gastzimmer that er es und sah, daß es eine Geschichte von Seefahrten und Eroberungen des siebzehnten Jahrhunderts war. Das Buch mußte seiner Zeit sleißig gelesen worden sein, da es zum zweiten Male gebunden worden. Denn viele Blätter klebten von der Farbe des bunten Schnittes zusammen, und als Reinhart zwei solche von einzander löste, sag ein Blättchen altes Papier dazwischen mit verzilbter Schrift bedeckt. An einem Junimorgen des Jahres 1732 schrieb eine Dame in französischer Sprache an eine andere: "Liebste Freundin! Lesen Sie die artige kleine Geschichte,

die ich hier angestrichen habe! Guten Jag! Ihre getreue Freundin 3. Morgens 9 Uhr." Dies Briefchen mußte ber Buchbinder, ber ben neuen Ginband gemacht, nicht gesehen haben, benn es war mit eingebunden und feither von feinem Auge mehr erblickt worden. Daneben war in der That eine halbe Seite des Buchtertes mit Rotftein angestrichen, der fich auch auf dem gegenüberstehenden Blatte abgedruckt hatte, fo daß Reinhart nicht wußte, welche der beiden bezeichneten Stellen galt. Dennoch munderte ibn, mas an jenem Junimorgen vor hundert und zwanzig oder mehr Sahren die verichollene Dame fo vignierte, daß fie das Buch der Freundin ichidte. Er las baber auf beiden Zeiten und fand eine allerdings feltsame Beiratsanetdote, Die ohne Zweifel bas mar, mas die zwei Damen beschäftigt hatte. Das Siftorden gefiel auch Reinharten, und weil er boch feinen Schlaf verfpurte, fpann und malte er den größten Teil der Racht hindurch das Geschicht= den aus und nahm sich vor, es vorzutragen, fofern nochmals eine Erzählerei stattfinden follte. Es ichien ihm nämlich prächtig gur Abmehr gegen die Heberhebung des ebenbürtigen Franengeschlechts zu taugen.





## Elftes Kapitel.

## Don Correa.

Wie wenn sie Reinharts Vorsatz und Vorbereitung gekannt hätte, sagte Lucie am Morgen, als die drei Personen wieder unter den Platanen am Brunnen saßen: "Heute werden wir leider die Zeit ohne Geschichtserzählungen verbringen müssen, wenn der Onkel nicht dennoch eine zweite Hildeburg erfahren hat oder Herr Ludwig Reinhart noch eine dritte Treppenheirat kennt."

"Behüt' uns Gott," lachte und murrte ber Onkel durch= einander, "vor einer zweiten Schmach jener Art. Ich hatte ein für allemal genug!"

"Und was mich betrifft," nahm Reinhart das Wort, "so fenne ich einen dritten Fall von der Treppe herrührender Bermählung freilich nicht, dafür aber einen Fall, wo ein vornehmer und sehr namhafter Wann seine namenlose Gattin buchstäblich vom Boden aufgelesen hat und glücklich mit ihr geworden ist!"

"Wie herrlich!" rief Lucie fröhlich lachend, weniger aus Mutwillen als vor Vergnügen und Neugierde, zu erfahren, was jener abermals vorzubringen wiffe. "Am Ende," fügte

fie hinzu, "geraten Sie noch zu der Geschichte des heiligen Franz von Uffifi, der die Armut selbst geheiratet hat! Ober Sie find sogar eine Art Reiseprediger für Berheiratung armer Mädchen? Fangen Sie au!"

"Dhne Bergug!" fagte Reinhart, indem er fich raufperte und begann:

\* \*

Dir sprechen von dem portugiesischen Seehelden und Staatsmanne Don Salvador Correa de Sa Benavides, der school in jungen Jahren so thatenreich gewesen, daß er bereits damals den Habe verschont zu bleiben pflegt. Denn ältere Männer mussen school sehr traurige Gesellen werden, bis sie Jünglinge oder Frauen wegen eines Ersolges beneiden. Den Jünglingen selbst aber ist das Laster meistens noch unbekannt, oder es nimmt in ihnen wenigstens die edlere Gestalt eines fruchtbaren Betteisers an.

Bu einer solchen Zeit neidischer Berfolgung legte Don Correa den vom Jugendgrün bekleideten Kommandostab nieder und itieß den Degen in die Scheide, und um die Muße nicht ganz ungenutt vorübergehen zu lassen, gedachte er zum ersten Wale der Freuden der Liebe und hielt dafür, da es doch einmal sein musse, es ware jetzt am besten, auf die Lebensegefährtin auszugehen, ehe die Tage der Arbeit und des Kampses zurüdkehrten. Rachher sei die Sache abgethan.

Run bewog ihn aber sein Selbstgefühl, vielleicht ber erlittenen Beleidigung wegen und auch in ber Meinung, eine um so treuere und ergebenere Gattin zu erhalten, dieselbe als ein ganzlich unbekannter und ärmlicher Mensch zu suchen und zu erwerben, so daß er sie mit Berheimlichung von Ramen, Rang und Bermögen fogufagen nur feiner nachten Berfon verdanken murde. Er schiffte sich also zu Rio de Janeiro, mo er Gouverneur gewesen, in aller Stille, nur von einem Diener begleitet, ein und begab sich nach Lissabon. Dort wohnte er unbemerkt in einem entlegenen Gemache feines Balaftes und ging nur verkleidet aus, in die Theater, die Kirchen und auf Die öffentlichen Spaziergange, wo es ichone Damen aus der Sauptstadt und aus den Provinzen zu feben gab. Lange wollte sich nichts zeigen, mas ihm besonders in die Augen gestochen hatte, bis er eines Abends bei irgend einem der öffent= lichen Schaufpiele eine junge Frau fah, beren Schönheit und Benehmen ihm auffielen. Sie war weder groß noch flein gu nennen und vom Ropfe bis zu den Fugen schwarz gekleidet, ben steifen weißen Ringkragen ausgenommen, ber nicht nur bem ftrengen, wohlgeformten Gesichte mit feinem blühweißen Rinn, sondern auch den biden schwarzen Lockenbundeln zu beiden Seiten als Prafentierteller diente. Bon der Bruft glühte ein paar Mal, wenn die Dame fich regte, das dunkel= rote Licht eines Rubins auf; die Bruft felbst zeugte von einem normalen und gefunden Rörperbau, besgleichen die in den Sänden und Gugen ersichtliche Chenmäßigfeit.

Diese Dame saß auf einem Lehnsessel in der vordersten Reihe; rechts und links von ihr hockten auf dreibeinigen Stühlchen ein Stallmeister und ein Geistlicher, hinter dem Sessel stand ein Page, und ganz zuleht hockte noch eine Kammersrau auf einem Schemel. Alle diese Personen verhielten sich so still und steif wie Steinbilder und wagten kein Bort, weder unter sich noch mit der Herrin zu sprechen, wenn diese nicht einen leisen Wink gab. Merkwürdig schien besonders der Stallmeister, welcher, den hohen Spithut auf den Knieen haltend, mit surchtbarem Ernste dasaß. So sadenscheinig sein ergrauter und umfangreicher Schädel war, reichten doch die langgezogenen

Eitberfaden bin, nicht nur auf der Mitte der Stirne eine fest in fich zusammengerollte Seefchnede gn bilben, die von feinem Sturme aufgeloft wurde, fondern aud noch beide bartlofe Bangen mit zwei fanber gefammten Backenbartchen gu befleis ben, welche allnächtlich forgiam gewidelt und hinter die Dhren gelegt wurden. Dafür war bas aufwarts gehörnte Connerbartden von echtem, iteif gewichstem Bartwuchje. Der Unblid tonnte für närrisch gelten; bod Don Correa wußte ichon aus Erfahrung, bag bergleichen tomische Bedantismen an untergebenen Beamten und Dienern meift auf Dronungefinn und punttliche Pflichterfüllung raten laffen; benn um einen alten Ropf mit folder Rünftlichfeit täglich aufzustuten, muß ein armer Tenfel, der nicht felbit bedient wird, früh anfiteben und fich an geregeltes Leben gewöhnen, das allen feinen Berrichtungen zu gut fommt. Hebrigens ging die Sage, bas fnappe Bams bes Stallmeisters fei aus einer alten Mohrschleppe ber Dame geichnitten.

Bas ben geistlichen Herrn betrifft, so bot berselbe burchsans nicht den Anblick eines verwöhnten oder herrschsichtigen Beichtvaters, sondern sah eher einem eingeschüchterten, kurz geshaltenen Hosmeisterlein gleich, und er hielt, während er mit halb niedergeschlagenen Augen die Beltlichkeiten des Schausspiels wahrnahm, mit zagen Händen seinen slach gerollten Hut auf dem Schoße, als ob es eine Schüffel voll Baffer wäre.

Lon dem fleinen Pagen gudte nur das weiße spitige Gesichtden nebst einem blutroten Wamsarmel hinter der Stuhlslehne hervor, und von der Kammerfrau vollends fah man erst, als sie ansstand, daß sie ebenfalls einen hochroten Rock, irgend eine rote Kopstracht und ein Korallenhalsband trug. Die Dame schien sich demnach nur in schwarz und rot zu gefallen.

Bahrend fie jo unbeweglich und halb gelangweilt bem Speltafel beivohnte und felten über etwas lachelte, ging bann

und wann irgend ein Kavalier einzeln ober mit andern, die noch Platz suchten, an ihr vorbei und grüßte sie höstlich, wechselte auch wohl ein paar Worte mit ihr, den Hut in der Hand. Sie blickte aber keinem entgegen, der sich nahte, und keinem nach, wenn er weiter ging, sondern grüßte nur mit überaus seiner Kopfneigung und holdseliger Bewegung der Lippen, welche den Don Salvador geheimnisvoll reizte, so ernst, ja starr auch der Mund gleich nachher wieder verharrte.

Er fragte, in der Menge der geringen Bürger verborgen, einige Nachbarn nach dem Namen der vornehmen Frau; es konnte aber feiner Auskunft geben, weil sie wahrscheinlich eine Fremde sei. Da er aber mit jedem Augenblicke von der schönen und eigentümlichen Erscheinung mehr eingenommen wurde und jedenfalls wissen wollte, wen er vor sich habe, so blieb ihm nichts Anderes übrig, als das Ende abzuwarten und zu sehen, wohin die Dame mit ihrem Gesolge sich begeben würde. Er stellte sich daher zeitig an den Ausgang, durch welchen die Herrenleute sich entsernten, und wartete geduldig, dis die Unbekannte in der gemächlichen Prozession erschien, mit welcher die Grandezza sich fortbewegte, um die bereitstehenden Kutschwagen, Pferde oder Maultiere zu besteigen.

Für die Fremde wurden drei prächtig geschirrte Maultiere bereit gehalten. Das erste bestieg sie selbst mit Hülfe des Stallmeisters, das zweite dieser mit dem Pagen hinter sich, das dritte der junge Priester, hinter welchem die Kammersrau Platz nahm, sich sest an ihm haltend, so daß, als das herumsstehende Bolk sich an dem Aublick belustigte, das Pfässchen schämig errötete. Ein Läuser mit Bindlicht ging voran, worauf die drei Tiere eines dem anderen solgten und in einiger Entsternung Don Correa den Schluß machte. Der kleine Zug bewegte sich durch Gassen und über Plätze, die er in den Borhof der Herberge zum "Schiss Königs" einbog, in welcher sast

ausschließlich reiche oder vornehme Reisende wohnten. Nachsbem die Fremde mit ihren Leuten abgesessen und auf den Stiegen, die in die oberen Teile des Hauses führten, versichwunden war, trat Don Correa in eine Gaststube zu ebener Erde, die von Sees und Handelsleuten aller Beltteile angesfüllt war. Er ließ sich in der Ede zunächst dem Schenktische eine kleine Abendmahlzeit vorsehen und begann mit der Aufseherin, die an der Kasse sache und Geld einnahm, ein zerstreutes Gespräch nach Gunst und Gelegenheit, die beide nicht aussblieben. Denn der Don hatte etwas in seinem Gesicht und in seinem Besen, das vielen Beibern ohne Zeitversäumuis gesiel, obwohl er dieses Borteiles bis jeht wenig inne geworden.

Er vernahm alfo, mas er nur wünschen fonnte: bag bie fremde Dame eine junge Bitme fei und Donna Feniga Mayor be Cercal genannt werde. Gie besitze im Gndmeften von Bortugal ein fleines Städtden und großen Reichtum und wohne meistens auf einem einsamen Felsenschloß am Deere; bort lebe fie jo eingezogen, bag weiter nichts von ihr gefagt werben tonne, und wenn fie nicht alle Jahre einmal nach der Saupt= ftabt fame, um ihre Beichafte gu bejorgen und ihren Leuten einige Zerstrenung zu gonnen, fo mußte man überhaupt nichts von ihr. In Liffabon mache fie nur wenige Befuche und auf ihre Befigungen habe fie noch nie jemanden eingelaben. Hebrigens fei fie mufterhaft religios und verfaume feinen Morgen bie heilige Deffe; daher bernhe es jedenfalls auf boshafter Ber= leumdung, wenn bie und ba gemunkelt werbe, man halte fie für eine Bere und ihre Dienerschaft für ein Säuflein bofer Geifter.

Als Don Correa hiemit genugsam unterrichtet war, verließ er die Herberge, um andern Tages desto früher bei der Hand zu sein. Er verwandelte sich in einen halbschwarzen maurischen Matrosen und belagerte das Schiff des Königs, bis die Serrichaft aus der Thure trat und die Maultiere beitieg. Im gleichen Aufzuge wie gestern, ein Maultier mit der Rafe am Schwanze bes andern, ritt die Dame nach ber großen Rathedralkirche und Correa folgte. Da er fah, daß am Portale niemand bei der Sand mar, die Maultiere zu halten, drängte er fich hingu und anerbot, den Dienft zu leiften, der ihm vom Stallmeister auch übertragen murde. Der junge Rriegsmann mar feiner Zeit und Geburt gemäß ein guter Ratholik; es gefiel ihm daher fehr gut, daß die Frau von Cercal ihre Dienerschaft so vollzählig mit in die Messe nahm und an dem Segen der Religion teilnehmen lieft, und bas Gemunfel von einem Zauberwesen erhöhte unter Diefen Umftanden eher feine Teilnahme, als daß es ihn abschreckte. Nach Beendigung des Gottesbienstes fonnte er die Dame nun gang in der Rähe feben und das um fo ungestörter, als fie feinen Blick weber auf ihn noch auf irgend einen ber Umftehenden warf. Sie erschien ihm in dieser Nähe und am hellen Tages= lichte noch schöner und vollkommener als am vorigen Abend. Er fand in der Gile fanm die Beistesgegenwart, das fleine Trinkgeld aus der Sand des Pagen mit der Miene eines dankbaren armen Teufels in Empfang zu nehmen. Alles ging wieder fo ftill und feierlich zu, daß der geordnetfte Saushalt, die friedlich auftändigste Lebensart in dem Banne dieser Frau zu malten ichien. Bulett fam Die Reihe des Auffteigens an Die einer roten Siegellacitange gleichende Rammerfrau, welche ber maurifche Schiffsgesell bienstfertig hinter ben Ruden bes Beiftlichen hob, und als ihn beim Abreiten ber Aufzug noch etwas grotest anmutete, ichrieb er die feltfame Sitte der land= lichen Abgeschiedenheit zu, aus welcher die Dame herkam.

So lange sie noch in Lissabon verweilte, strich er in immer neuen Berkleidungen um sie herum, wenn sie öffentlich erschien, was aber nicht mehr manchen Tag dauerte. Und jedesmal, wo er sie sah, bestärkte sich sein Entschluß, diese und keine andere zu seiner Gemahlin zu machen. Daher nahm er, als sie abgereist war, seine eigene Gestalt wieder an, jedoch mit dem Aussehen eines armen und geringen Edelmannes. Er suchte einen abgetragenen brannen Mantel und einen ebenso missichen Filzhut hervor, gürtete einen Degen um, dessen Stahlsforb ganz verrostet war und dessen lange Alinge einen Zoll unten aus der Lederscheide hervorguckte, da letztere längst den metallenen Stiesel verloren hatte. So ausgestattet verließ er vor Tagesanbruch seinen Palast und die Stadt Lissaben und suhr mit wenigen seiner Lente in der bereit gehaltenen eigenen Barke längs der Seeküste südwärts, bis er in die Gegend kam, wo die Fran von Gercal hausen sollte.

Der Drt, beffen Ramen fie führte, lag hinter bem Ruften= gebirge, bas Schloß aber, in welchem fie wohnte, an dem iteilen Abhange gegen bas Meer bin. Don Correa frengte fo lange auf vijener Gee, bis er fich vergewiffert hatte, daß die Donna Feniga wieder bort fei, und er fegelte einige Dal fo nahe vorüber, daß er mit seinen icharfen Angen die Lage und Banart erfennen fonnte. Dann fuhr er wieder hinaus und wartete einen ftarfen Bind ober womöglich ein Sturmwetter ab, und als biefes wirklich eintrat, ichog er auf bem mogenden Reere mit vollen Segeln beran, jog fie ein wie ein ftrandenber Schiffer und ließ fich gulett, nachbem bie Barte weiblich umhergeworfen worden, wie er war, mit seinem Degen und bem jufammengewickelten Mantel auf ben flippenreichen Strand ichleudern, fo daß er fich mit Dube durch die Brandung foling und feften Guß gewinnen fonnte. Seinen Leuten hatte er itrenge befohlen, fid mit der Barte wieder auf die offene Cee zu machen und nach Saufe zu fahren, fobald fie fahen, daß er bas Ufer erreicht habe. Das thaten fie benn auch und wußten mit ebensoviel Rühnheit als Geschicklichkeit bas bem Untergange nahe Fahrzeug, welches man vom Land aus schon verloren glaubte, zu wenden und die hohe See zu gewinnen, wo man es bald aus den Augen verlor.

Don Salvador Correa erklomm ben ichmalen Strandmeg und begann einen fteilen Staffelpfad hinangufteigen, der hinter Felsen und Gebusch halb verstedt in die Sohe führte. Als er einige Dugend Stufen gurudgelegt, fam ihm ein Anabe entgegen, welcher ber ihm ichon befannte Bage ber Schloffrau Man hatte oben des Fahrzeuges Kampf mit dem Un= wetter beobachtet, jedoch nicht feben konnen, mas zunächst dem Lande vorging, weshalb die Frau den Bagen heruntergefandt, damit er Rundschaft hole. Don Correa fragte den Anaben, wo und auf meffen Gebiet er fich befinde, und gab ihm mit wenigen Worten zu verstehen, daß er gestrandet und ohne Obdach sei, worauf der Kleine ihm verdeutete, er möchte warten, bis er hinaufgelaufen sei und mit den Befehlen ber Serrin zurudtomme. Zugleich zeigte er bem Fremben eine natürliche Grotte, welche auf einem fleinen Absatz in den Fels hinein= ging und eine Ruhebank enthielt, auch mit einem verschließ= baren Gatter versehen mar. Da die Sonne ichon wieder durch die zerriffenen Bolfen brach, indeffen das Meer noch rollte und raufchte, fo hing Don Correa feinen triefenden Mantel über das Gatter, damit er trodne, und feste fich auf die Bank; benn er mar von dem Abenteuer ebenfo erschöpft, wie wenn er unfreiwillig gestrandet mare. Indem bemerkte er lächelnd die zahlreichen Mottenlöcher, die in den dunkeln Mantel gefressen waren und nun, da die Rachmittagssonne dahinter stand, wie ein Sternhimmel schimmerten. Drei folder Löcher standen fo ichon in einer Reihe, daß fie prächtig den Gurtel bes Drion vorstellten, einige andere zeigten ziemlich genau bas Sternbild ber Caffiopeia, zweie ftanden fich wie die Geftirne ber Bage gegenüber, und eine Menge einzelner Löchlein ließen

sich je nach ihrer Stellung und Entjernung von einander von einem Aundigen so oder anders benennen. Beil aber manche davon noch von Bassertropsen wie mit fleinen Glasksigelchen verschlossen waren, so schimmerten sie in den Sonnenstrahlen bläulich oder rötlich, und Don Correa, der ein Sternkenner und Astrologe war, betrachtete die Erscheinung sogleich mit Ansmerksamkeit als ein bedentsames Spiel des Zusalls. Er brachte unverweilt eine Konstellation zusammen, in welcher ihm das Benusgestirn glückverheißend zu glänzen schien.

Er war in diesen Anblick und die dazu gehörigen Gedanken so vertiest, daß er leichte Schritte, die sich näherten, nicht hörte, und daher höchlich erstaunte, als der Mautel unversehens von einer Hand zurückgeschoben und statt des Planeten Benns die ganze Gestalt der Donna Jeniza Mayor de Cercal sichtbar wurde, hinter welcher der Anabe stand.

Correa erhob sich indessen mit ritterlicher Haltung und bat um Berzeihung, daß er feinen Hut abnehmen könne, weil das Meer ihm den seinigen gerandt habe. Aber noch mehr wurde er überrascht, als die in Lissabon so spröd und einsilbig gewesene Frau ihn jeht mit großen Augen und unverkennbarem Bohlgefallen anschaute und mit fester wohltönender Stimme fragte, woher er komme und woher er sei.

Ind von ihrer Schönheit von neuem betroffen, war er taum imitande, das zurechtgezimmerte Märchen von seinem widrigen Schickfal als armer Sdelmann, der sein Glück in weiter Belt zu suchen gezwungen und an diesem Ufer elendigtich gestrandet und im Stiche gelassen worden sei, mit einigem Zusammenhange vorzubringen. Um so bessern Eindruck schiener aber zu machen. Die Fran setzte sich statt seiner auf die Bank, und als sie im weiteren Berlause des Gesprächs wahrsnahm, daß der Fremde nach seinem ganzen Besen ein junger Mann von Stand, Lebensart, Geist und Entschlossenheit sein

musse, lud sie ihn höslich ein, Plat neben ihr zu nehmen und sich auszuruhen, und schloß damit, ihm die wünschenswerte Hülseleistung und Gastfreundschaft auf ihrer Burg anzubieten. Ein Hut werde sich ohne Zweisel auch aufbringen lassen, fügte sie bei, als sie schon auf dem engen Steige voran ging, während der schiffbrüchige Kavalier mit seinem Mantel solgte und der Page als der letzte die Staffeln erkletterte.

Einige Tage später trug der glückliche Abenteurer nicht nur einen neuen Hut, sondern noch verschiedene andere schöne Kleidungsstücke, welche die Donna ihm geschenkt; nur den alten Mantel mit dem Sternhimmel hatte er noch umgeschlagen, als er mit ihr den Staffelweg hinunter stieg, um an dem einsamen Strande spazieren zu gehen. Die Sonne gab aber so warm, daß das sehr hübsche Paar bald einen Schatten suchte und jene Grotte betrat. Hand in Hand saßen sie auf der Steinbank, und als die Sonne tiesergehend auch hier eindrang, hingen sie schen Mantel vor den Eingang und betrachteten die von den Motten geschaffenen Sternbilder.

Noch nie haben Sterne der Armut ein schöneres Glück bestrahlt! slüsterte Correa und legte den Arm um die schlanke Frauengestalt. Sie deutete mit dem Finger auf ein etwas grösteres Loch, das vielmehr wie ein kleiner Riß aussah:

Sier glänzt sogar eine Moubsichel unter ben Sternlein, gleich bem Sirten unter ben Schäfchen, wie die Dichter fagen!

Das ist nicht von den Motten, sondern ein verjährter Degenstich! erwiderte Correa. Sie wollte wissen, woher der Stich rühre, und er erzählte, wie er als junges Studentchen einst sich seiner Haut habe wehren mussen, als er nächtlicher Weile einem unter dem Hause einer Schönen plärrenden Ständschenfinger im Borbeigehen ein "Halt's Maul!" zugerufen habe. Denn von Franenliebe sei ihm sehr wenig bewußt und das fatermäßige Miaulen an allen Straßenecken höchst widerwärtig

gewesen. Nur der Mantel, den er mit der linken Sand vorsgehalten, habe den Stoß des ergrimmten Lautenkragers absichwächen können. Dessen ungeachtet habe er noch ziemlich gesblutet.

Db er jepo wirflich ernsthaft zu lieben verstehe? fragte Geniza Mayor und fußte ihn, eh' er zu antworten vermochte.

So ging es ben einen wie ben anbern Tag, bis die sonst so gemeisene und stolze Dame von Cercal ganzlich bethört und in Leibenschaft verloren war, und Don Correa sand weber Zeit noch Gedanken, über das Bunder sich zu verwundern, da er selbst in hipiger Verliebtheit gesangen saß; kurz es war nicht zu ergrunden, welches von beiben das andere in so kurzer Zeit versührt und verwandelt habe. Da blieb es denn, weil nichts sie hinderte, nicht aus, daß sie sich zusammen verlobten und die Hochzeit vorbereiteten, die in aller Gile vor sich gehen sollte.

Donna Mayor fragte kanm, woher er stamme und gab fich mit dem Märchen zufrieden, das er ihr aufband, in der Meinung, eines Tages als der vor sie hinzutreten, der er war. Um so unbesangener gab er sich jeht dem Bergnügen hin, von ihrem Liebeseiser sich kleiden, speisen und tränken und liebkosen zu sehen, da er hierans die Ueberzengung schöpfte, daß er so viel Gunst nur sich allein verdanke.

Die Hochzeit wurde im Palaste der kleinen Stadt Cercal geseiert, die hinter dem Berge lag. Das zu Pserde über den Berg ziehende Hochzeitsgeleite glänzte und schimmerte weithin und verkündete, daß die schöne Feniza Mayor sich zum zweiten Male verehelichte; doch war eigentlich niemand fröhlich, als sie und der Bräntigam. Der merkte aber von allem nichts und freute sich nur auf den Glanz, mit welchem er einst seine Braut überraschen wollte, wenn die Zeit des Glückes und der Nacht zurückgekehrt sein werde. Einzig in der alten Kirche siel nach geschehener Trauung ihm ein seltsamer Anblick auf. Un dem

Grabmale des ersten Mannes der Donna Feniza, das an einem Mauerpfeiler errichtet war, lehnte die dürre blaßgelbliche Kam=merfrau in ihrem blutroten Sonntagskleide und warf einen düster glimmenden Blick auf den blühenden Don Correa. Sie stand dei den Leuten in dem Berdachte, jenen häßlichen und ältlichen Gemahl, von welchem der größte Teil des Neichtums herstammte, im Schlase aus der Welt geschafft, auch noch ans dere Dinge verübt zu haben, die ihre schöne Herrin ihr geboten. Doch vergaß Correa, der hievon nichts wußte, den unheimslichen Blick bald wieder.

Etwa ein halbes Sahr lang lebte man nun wie auf ber Insel der Ralppso, bis der Thatendurft des Salvador Correa endlich mit doppelter Gewalt wieder erwachte und ihn nicht länger so weichlich dahin leben und träumen ließ. Er hatte fcon geheime Binke erhalten, daß die Regierung fich feiner zu bedienen und trot feinen Feinden ihn mit erhöhtem Un= feben zu bekleiden wünsche, weshalb er es an der Zeit fand, nach Liffabon zu reifen und die Berhältniffe herzustellen. Aber noch follte die Frau nicht miffen, um was es sich handle, sondern erst nach verrichteten Dingen mit ihm in seinen Balast einziehen. Er teilte ihr daber lediglich mit, daß er eine Reise in notwendigen Geschäften vorhabe, und da fie hieruber feuer= rot im Gesicht wurde, achtete er nicht fehr darauf, streichelte ihr die flammenden Wangen und begab fich in den Stall, um die Pferde auszusuchen für ihn und einen Reitfnecht. Allein es fam der Stallmeifter herbei, fragend, mas zu feinen Dienften ftände, und als Don Correa die zwei Pferde bezeichnete, die man ihm fatteln folle, jog ber Stallmeifter ehrerbietig fein ledernes Sausfäppehen, machte einen fteifen aber tiefen Budling und fagte höflich, die Pferde gehörten feiner gnädigen Donna und er werde nicht verfehlen, ungefaumt ihre Billensmeinung einzuholen. Sierauf richtete er sich wieder in die Sohe, worauf Correa dem Alten, den er ausmerksam betrachtet, eine Ohrseige gab und ihn aus dem Stalle wars, nicht sowohl aus Robeit, als aus angeborner Matrimonial-Politik, die in diesem ersten Falle ihm ungesucht zu Gebote stand, so wenig er auch auf dem Gebiete schon ersahren war. Sodann befahl er einem Anechte mit harter Stimme und strengem Blicke, die Pferde zu satteln und sich selber zur Abreise bereit zu machen, woraus er wieder in den Saal hinausgung, gestieselt und gespornt und den alten Mantel um die Schultern geschlagen.

Im Angenblicke seines Eintretens stand die Donna des Hauses leichenblaß und ohne alle Fassung, so unvorbereitet war sie, irgend etwas zu sagen oder zu thun. Bei ihr standen der Stallmeister, der sein zerstörtes Ammonshorn auf dem Schädel mit der Hand bedeckte, und die Kammersrau. Correa, der immer in der besten Meinung lebte und arglos guter Laune war, umarmte die Fran zum Abschied und teilte ihr beiläusig mit, er habe den Stallmeister, der ihm als dem Herrn nicht gehorchen wolle, soeben aus dem Dienste gejagt, und da es in einem hinginge, so entlasse er auch die rotzröckige Kammerdame, deren Gesicht ihm nicht gesalle. Beide Personen wünsche er bei seiner Rückfunst nicht mehr zu tressen und werde für anständige und ihm genehme Leute sorgen.

Niemand regte sich ober erwiderte ein Bort. Auf ber steinernen Bendeltreppe, die er nun hinabstieg, drückte sich der Bage mit seindseligem Blick in eine Ecke. Geh' hinauf zur Frau, rief er ihm zu, und sag' ihr, ich hätte Dich auch fortgejagt! Sollte ich Dich noch sehen, wenn ich wiederkomme, so werf' ich Dich aus dem Feuster! Wie eine Spinne rannte der Page treppan.

Im Thorwege standen die Pferde gesattelt und der Reittnecht im Reisetleid dabei. Er benahm sich aber so zögernd und verdrießlich, daß der herr den Widerwillen gut bemerfte, mit welchem auch dieser Dienstbote ihm gehorchte. In der That waren sie kaum einhundert Schritte auf dem Bergpasse davon geritten, so ertönte eine schrille Pfeise aus dem Turmfenster; der Anecht hielt erst eine Weile still, wandte dann sein Pferd und sprengte verhängten Zügels in die Burg zurück.

Steh'n wir so? sagte Don Correa bei sich selbst, als er die Flucht des Burschen bemerkte. Anstatt denselben zu versfolgen, setzte er aber seinen Weg sort, da er sich lieber allein behelsen als solchen Dienern anvertrauen wollte. Im übrigen belustigte ihn die Sache eher, als sie ihn ärgerte, und fast bedünkte es ihn, es sei kurzweiliger, ein Weibchen zu besitzen, wo sich ein bischen Pfesser und Salz daran sinde, statt lauter Honig.

Die Angelegenheit in Lissabon erledigte sich nach Bunsch. Er wurde zum Bice-Admiral ernannt und jedermann wollte, da er jest öffentlich auftrat, sein bester Freund sein. Doch rüstete er sich sosort zur Abreise, da er von der Regierung den Auftrag hatte, mit drei großen Kriegsschiffen nach Brasilien zu gehen und die dortigen Geschäfte vor der Hand zu überenehmen.

Das Abmiralschiff ließ er zur Aufnahme einer vornehmen Dame einrichten und aus seinem Familienpalaste jede Bequemlichkeit und stattliches Geräte hintragen. Auch kostbare Geschenke aller Art kaufte er ein, welche er der Gemahlin bei
ihrer Ankunft auf dem Schiffe zu überreichen und so das von
ihr Empfangene reichlich zu erwidern dachte. Denn er hatte
beschlossen, mit dem Geschwader dis auf die Höhe ihres Küstensitzes zu fahren, dort anzuhalten und sie auf das Schiff abzuholen, wo sie dann erst vernehmen sollte, wer ihr Gemahl sei.

Die Kunde von dem Auftreten Don Correas verbreitete fich im Lande; aber so wenig das Publikum etwas von seiner Berheiratung wußte, so wenig ahnte die Frau von Cercal, daß von ihrem Manne die Rede sei, wenn sogar in ihre ents legene Felsenwohnung das Gerücht von dem Glanze des neuen Admirals drang.

Etwa eine Stunde nach Connenuntergang, in einer mond= lojen Racht fuhren Die drei machtigen Schiffe beran und ftellten nich in gehöriger Entfernung bem Schloffe gegenüber auf, beffen Lage der Abmiral nicht nur ans den dunklen Formen des Bebirges, fondern auch ben hell erleuchteten Caalfenftern bes Sauptturmes erfannte. Ilm die lleberrafdjung möglichft voll= itandig zu madjen, ließ er nur die notwendigften Laternen auf den Deds brennen und auch die gegen bas Land hin ver-Dejto heller und prächtiger ftrahlte bas Innere bes Admiralichiffes und besonders die große Rajute, welche einem fürfilichen Saale gleich fah. Gine Safel mar mit Geiben= icharlad und über biefem mit weißem Leinendamast gedect; mit ichwerem Gilbergeichirr und vielarmigen Randelabern beladen, welche mit vergoldeten Gefägen voll duftender Blumen ferner Simmeloftriche abwechselten, ließ ber Tifch vermuten, daß er für eine höchfte Chrenerweifung zugerüftet fei. jedem Gedede ftand ein Stuhl mit hoher mappengestickter Lehne, der eines vornehmen Gaftes harrte; langs den mit reichem Zierat befleibeten Banden unterhielt fich eine gablreiche Befellichaft in leifem Befpräche, und zwischen den verschiedenen Gruppen bewegten fich wohlgetleidete gewandte Diener, jowie auch in einem fleineren Gemady zwei Rammerfrauen ber Berrin gewärtig waren. Richt nur die famtlichen Offiziere ber brei Briegsichiffe, jondern and eine Angahl höherer Staatsbeamten mit ihren Beibern ober Töchtern, welche die Reise mitmachten, bildeten die anschnliche, auf die Löfung des Rätsels begierige Berjammlung

11m halb zehn Uhr begab fich Don Correa in ein Lans bungsboot und ließ fich aus Ufer führen, nachdem er ange-

ordnet, daß genau um Mitternacht, wo er auf der Rückfahrt begriffen sei, alle Verdecke erleuchtet, die Rateten steigen und die Kanonen der Breitseiten gelöst werden sollten. Er hatte sich in den alten braunen Mantel gehüllt und einen einsachen Hut aufgesetzt. Am User ausgestiegen, befahl er der Bootsmannschaft, ruhig seiner zu harren, und schritt unverweilt den Staffelweg hinauf, den er auch in der Dunkelheit zu sinden wußte. Das Burgthor war verschlossen; doch sah er durch Sitterspalten einen Lichtschein sich bewegen und klopste mit dem Degenknopf zweimal an das Thor. Mit einer Laterne vor sich hinleuchtend, öffnete der abtrünnige Stallknecht den Thorsslügel und starrte dem einsamen Ankömmling in das Gesicht, als ob er den Teusel sähe.

"Geh vor mir her und leuchte!" sagte Don Correa kurz, ohne den Burschen zweimal anzublicken. Derselbe gehorchte freilich diesmal dem Besehle; aber er sprang so behende treppaus, daß Correa nicht auf dem Fuße solgen konnte und im Dunkeln tappen mußte. Dben angelangt, stieß der Anecht eine Thüre auf und rief mit atemloser Kehle in das erhellte Gemach hinein: "Der Herr ist da!"

"Ber ist da?" sagte Donna Feniza, die in ihrem Arm= stuhle am Nachtessen sag.

"Er, der die Ohrseigen giebt und uns andere weggejagt hat ober noch wegjagen wird!"

"D Du Gsel!" rief die Frau in all' ihrem Reize und ließ zugleich ein kurzes Gelächter läuten, als sie jest dicht hinter dem Burschen den Admiral stehen sah und wie er ihn an der Schulter bei Seite schob.

Dieser nun schaute mit einem völligen Schrecken auf die Scene, wenn bei einem Manne seiner Art das Bort angewendet und nicht eher mit dem Ausdruck äußerstes Erstaunen zu ersehen ist. Um runden Tische, an welchem er so manche schöne Stunde ihr gegenüber gesessen, waren außer der Herrin noch zu sehen der Stallmeister, die Nammersrau, der junge Beichtwater, und ihr zunächst ein Unbekannter, ein stämmiger Mensch von halb kriegerischem Anstrich, mit breiten Schultern und einer langen Schmarre über Nase und halbes Gesicht hinweg, so daß auch der Schunrebart in zwei Teile getrennt und das äußerste Gebüschlein jenseits der roten Furche stand. Diese Entstellung schien jedoch der schönen Haussrau keines-wegs zu mißfallen; denn im ersten Moment, da er unter die Thüre trat, hatte Correa mit allem andern auch gleichsam im Wetterlenchten bemerkt, wie sie während des Gelächters einen vollen Blick in das Gesicht ihres Nachbars geworsen hatte.

Dennoch waren in der Verwirrung seines Geistes die ersten Gedanken nicht auf diese Sorgen gerichtet, sondern auf die glänzende Versammlung an Vord seines Schisses. Die sollte er, ohne Zeit zu verlieren und ohne Gewalt zu brauchen, das Haus räumen und die Frau gütlich bewegen, sich in Staat zu wersen oder wenigstens etwas aufzuputzen und ihn zu begleiten, ohne daß er jett schon das Geheimnis verriet? Denn trot dem übeln Eindrucke, den der Austritt auf ihn machte, schwankte er noch nicht, die wild gewordene Tanbe sestzuhalten und wieder zu zähmen, und dazu brauchte er ja vor allem die herrliche lieberzraschung, die er mit so viel Mühe und Sorgsalt ihr bereitet hatte.

Ans diesen Gedanken, während welchen er nicht einmal zu bemerken fähig war, wie die Frau nicht Miene machte, sich auch nur ein wenig zu erheben und ihm entgegen zu gehen, weckte ihn unversehens ihre Stimme, als sie inmitten der all-gemeinen Todesstille sagte:

"Ei wahrlich! Das ist mein Gemahl! Und wie! Habt Ihr, edler Don, Rleider und Geld, was ich Euch gegeben, auf Eueren Irrfahrten so bald durchgebracht, daß Ihr in Euerem mottenzerfressenn Bettlermantel wieder vor mir steht?"

Er überlegte einen Augenblick, was sie eigentlich gesagt habe, und fand, daß es jedenfalls nichts Schönes und Liebevolles sei. Ginen Blick auf die kleine Tafelrunde werfend,
antwortete er, mehr um aus der Verlegenheit zu kommen, mit
trockenen, aber nicht ganz trausichen Vorten:

"Laß Dich lieber fragen, meine gute Hausfrau, wie es kommt, daß ich hier die Leute noch vorfinde, die ich weggeschickt habe, bis auf den Spatz, der hinter Deinem Sessel steht? Hand wer ist der fremde Herr, den ich an meinem Tische so breit da sigen sehe, ohne mein Vorwissen?"

Die Dienstleute blickten alle halb spöttisch, halb ängstlich auf die Gebieterin; der Fremde warf einen Blick auf sein Seitengewehr, das an breiter Koppel von gelbem Leder mit großen Messingschnallen in der Fensternische hing.

Feniza aber sagte mit schnippischen und schnöden Worten: "Dieser Tisch ist, so viel mir bewußt, mein Tisch, und es sitht daran, wem ich es erlaube. Rehmt, statt zu zanken, lieber den Platz ein, der noch frei ist, und stärkt Euch, wenn Ihr Hunger habt! Aber benehmt Euch so, wie es jedem ziemt, der seine Füße unter meinen Tisch streckt!"

Das plögliche Gelächter der Anwesenden war zunächst das Echo dieser Rede. Selbst der spignäsige Page ließ ein durchs dringendes Gekicher hören, wie es zu tönen pslegt, wenn unserwachsene Buben sich in die Unterhaltung der Erwachsenen mischen und dieselbe überschreien.

Es gab aber gleich darauf einen größeren Lärm. Don Salvador hatte sich mit wechselnder Farbe dem Tische genähert, legte die Hand darau, und indem er sagte: "So? strecke ich meine Füße unter den Tisch?" stürzte er denselben um mit allem, was darauf stand, mit Schüsseln, Krügen, Gläsern und Leuchtern, und dies mit einer solchen Gewalt, daß zu gleicher

Zen alle, die daran gesessen, samt ihren Stühlen zu Boden geschlendert wurden, mit Ausnahme der Fran. Die hatte, von des Mannes verändertem Gesicht und von seinem Herantreten erschreckt, sich merkwürdig schnell von ihrem Stuhl erhoben und in eine Ede gestlüchtet, von wo sie furchtsam und nengierig hervor schante.

Indeffen war der erite, der fich aus der Bermuftung vom Boden aufgerichtet, ber fremde Gefell, und Correa fah nun, als jener auf den Beinen ftand und mit dem gezogenen Edwerte auf ihn eindrang, daß er es mit einem außergewöhnlich großen und ftarfen Manne gu thun hatte. Er verlor aber feine Beit; obgleich feiner und ichmächtiger gewachsen, als jener, ergriff er ben nächsten schweren Etuhl von Gidenholz, ichwang ihn über dem Reden und ichlug nicht nur feine Baffe nieder, jondern auch die rechte Edulter jo grundlich entzwei, daß er angenblidlich gelähmt und überdies vor Schmerz halb ohn= machtig und gang wehrlos wurde. Als ein Denich von niederem Charafter floh er gleich aus dem Zimmer, und ihm folgte die übrige Compagnie, fo wie fie fich allmählich aus ben Scherben aufraffte. Gie wischten wie chinefische Schatten hinaus; hinter seinem Ruden machte Die Rammerfrau noch ein Beichen gegen die Berrin, die es mit fast unmerflichem Ropf= niden erwiderte. Rur ber Page war noch im Zimmer und stedte die Rase hinter der Fran hervor. Correa that einen Edritt, faßte ben Anaben an den Loden und warf ihn wie einen jungen Safen den übrigen nach vor die Thure, welche er hierauf verriegelte.

Dann stellte er sich, auf die gezogene Degenklinge gestützt, vor die Frau, welche mit zitternden Anicen und ausgestreckten Handen da stand, und sagte, nachdem er sie eine Weile ernstelich betrachtet:

"Bas bift Du für ein Beib?"

"Bas bist Du für ein Mann?" fragte sie entgegen mit furchtsamer Stimme und immerfort zitternd.

"Ich? Salvador Correa, der Admiral und Gouverneur von Rio bin ich! Wirst Du mir nun gehorchen?"

Durch diese offenbar ungeheure Lüge bekam das Weib in ihren Augen .moralisch wieder das Oberwasser. Denn da sie nur an sich selbst, an ihren Reichtum und an die Kirche, sonst aber an nichts in der Welt glaubte, so schien es ihr ganz uns denkbar, daß der eigene Mann, den sie eine Zeit lang als ihre Puppe angesehen, etwas Rechtes sein könnte.

Sie schlug eine unangenehme Lache auf, indem sie rief: "Nun merk' ich, was Du für ein Bindbeutel bist! Gin Schlucker wie Du, den ich schiffbrüchig am Strande aufgelesen, und der berühmte, der reiche Don Correa!"

"Da Du mich nur mir selbst gegenüberstellst und der Bersgleich Deine bösliche Beschimpfung auswiegt, so kann ich darsüber hinweg gehen!"

Mit diesen Worten, die er mit einer durch die äußerste Not gebotenen Gelassenheit aussprach, da die Zeit unaufhaltsam verstrich und er in seiner Verstrickung aller Sinne nur die Schande und das gefährdete Anschen erblickte, wenn er wie ein Thor unverrichteter Sache zu seinen Schiffen zurückkehrte, — mit diesen Worten ergriff er das Weib am Arme und führte es an ein Fenster, welches auf das nächtliche Weltmeer hinausging.

"Dort liegen meine Schiffe vor Anker," sagte er; "in einer halben Stunde werden wir beide dort sein, wo viele Herren und Damen und erwarten und Du als meine Gemahlin begrüßt wirst! Morgen früh kehren wir nochmals hierher zurück, um einzupacken und eine zwischenweilige Berwaltung zu bestellen, denn Du wirst mich nach Brasilien begleiten. Jest spute Dich, ein schickliches Festgewand anzulegen,

und wenn Du zögerst, werbe ich Deinen unglücklichen Possen ein Ende machen und Deine weiße Kehle mit diesem Sisen durchbohren!" Er erhob die lange Degenklinge. Das Auge vom Meere abwendend, wo sie nur einen schwachen Lichtschimmer hatte entdecken können, warf sie den Blick auf das glänzende Sisen. Plötklich umschlang sie mit den Armen seinen Hals und bedeckte ihm den Mund mit so seurigen Küssen, als sie ihm jemals gegeben.

"Barum sollte ich Dir nicht gehorchen, da ich erfahren, wie Du an mir hängit?" slüsterte sie in zärtlichen Lauten; "alles ist vorüber und ich gehe mit Dir bis an das Ende der Belt. Aber ich kann mich nicht allein ankleiden und die Kammerfran hast Du mir vertrieben, also wirst Du mir ein wenig helfen müssen!"

Sie ergriff suß lächelnd seine Hand und er folgte ohne Widerstand in ihre Nammer, in der Hossung, seine Ehre minbestens vor der Welt noch zu retten. Doch behielt er den gezogenen Degen in der Hand, da die Drohung so schnell gewirft.

Aun begann sie aber die kostbare Zeit zu verzetteln, inbem sie erst mit verstellter Unentschlossenheit ein Staatskleid aussuchte und mit niedlichem Geplauber seinen Rat verlangte, bann das Dberkleid, das sie trug, von ihm ausnesteln ließ, tausend Kleinigkeiten herbeiholte, dazwischen mit Kosen und Schmeicheln sich zu schaffen machte, bis die eiserne Wanduhr in der Kammer das Biertel aus Mitternacht schlug.

"Benn Du nicht gleich fertig wirft," fagte Correa, "fo trag' ich Dich mit Gewalt hinunter wie Du bift."

"Aur noch das große Halsband will ich holen," rief fie, "und den Aubin, der zu dem schwarzen Aleide so gut steht. Und meine weißen Aragen hat die Aammerfrau heute unter den Handen gehabt. Im Augenblick bin ich wieder da." Damit schlüpste sie aus einer Thure, eh' Correa sich besonnen hatte, ob er sie gehen lassen wolle. Die Thure verschloß sie von außen, ganz leise, und durcheilte mit dem Licht in der Hand die übrigen Räume, bis sie ein Stockwerk tieser ihre vertriebenen Genossen fand, die mit lauernden Bliden in einem Häuslein standen.

"Zündet an! Zündet au!" freischte sie heiser; "er ist ein Pirat und hat ein Schiff auf der See! Steckt unverzüglich an, es wird Cuch nicht reuen! Zündet an! Freiheit und Leben sind wohl einen alten Turm wert!"

Gleich einer Furie eilte sie voraus und hielt das Licht an einen Saufen Reifig, der auf einer hölzernen Treppe lag, mahrend die übrigen ein Gebirge von Strohwellen in Brand fetten, bas die fteinerne Saupttreppe verftopfte. Dann murbe in der Ruche ein großer Stoß entzündlicher Stoffe entflammt, deren Glut bald die hölzerne Diele ergreifen mußte; dann ver= teilten fich die Damonen auf den unterften Flur, in den Stall, die Scheune, den Holgschuppen im Hofe, überall Fener anlegend, und sammelten fich schlieflich vor dem Schlofthore, bas fie perrammelten, beffen Schluffel fie mit fich nahmen. Die Pferde maren icon draugen und murden bestiegen, auch dem Manne mit der gebrochenen Schulter auf eines geholfen; Die Rammerfrau hielt ein Raftden mit Geld, Pretiofen und Ba= vieren auf bem Schofe, und fo zog die Gesellschaft, gegen gehn Bersonen ftark, ohne einen Laut von sich zu geben, vom Thore hinweg nach den Bergen zu und verlor fich in der Dunkelheit. In diesem Augenblicke donnerten die Ranonen von ben Kriegsschiffen, daß die Luft gitterte und der Berg erdröhnte, und als die lebelthäter sich erschrocken umschauten, sahen fie auf dem Meere die Schiffe taghell beleuchtet und eine fprühende Rafetengarbe gen Simmel steigen, mahrend eine schmetternde Trompetenfaufare, mit Pautenschall vermischt, herüber flang.

"Das ist fein Pirat, das ist ein großer Kapitan ober gar ein Admiral," stöhnte ber mit der Schulter, ber im Fieber ichlotterte.

"Fort, fort! Es ist der Tenfel!" schrie die Donna Feniza, die jeht auch wieder zu schlottern anfing, und die Kavalkabe der Mordbrenner floh ohne sich weiter umzusehen über das Gebirge.

Der Abmiral ging aber nicht verloren. Nachdem mehrere Minuten vorüber und die Frau nicht gurud war, wollte er felbit nachiehen, und als er alle Thuren von außen verschloffen fand, mertte er den Berrat. Alls er aber mit Gewalt eine aufgesprengt und alle Bugange mit lohendem Gener angefüllt fah, welches zu burchichreiten ichon nicht mehr möglich war, fehrte endlich die ruhige und flare Besonnenheit des thatfundigen Mannes wieder bei ihm ein; ftatt ben Ausgang in der Tiefe gu fuchen, die vom Gener verrammelt war, erftieg er die oberfte Bobe des Sauptturmes, in dem er fich befand. Dort hing in einer Mauerlude eine Glode, beren Zeil auswendig bis in den Sof hinunter ging und bort gezogen zu werden vilegte. Don Correa hatte felbit ein neues Geil beforgt, bas nicht did aber ftarf genug mar für eine fühne That, wenn nur der oberfte Bunft, die Berbindung mit dem Glödlein felbit, versichert murbe. Er ftieg also mit allem Bedacht hinauf, ein Licht in ber Sand, bas freilich von ben aus ber Tiefe nach ber Sohe mallenden Rauch= und Sigewogen beinah ausgelöscht wurde. Auf der oberften Turmtreppe fcnitt er ein Geil, das ftatt eines Gelanders biente, entzwei und befestigte das Gloden= feil damit berart, daß er die Sahrt magen burfte. Dagu biente ihm aud ber alte gesternte Mantel, in beffen Falten er beide Sande wickelte, als er nun vom hohen Turme niederglitt. Auf bem Soje angefommen, mußte er ichon zwischen ben verichiedenen Brandanstalten hindurch fpringen, um ein

Ausgangsloch zu erreichen, an welches die Mordbrenner nicht gedacht hatten.

Im Boote angelangt und seinen Sitz einnehmend, befahl er die sofortige Absahrt, und als er genugsam vom Strande entsernt war, sah er das Schloß in roten Flammen stehen, indessen von den Schissen her die Geschütze dröhnten und der Glanz der Lichter strahlte. Gine sonderbarere Lage hatte er noch nie zwischen zwei Feuern erlebt, und mit bitterm Lächeln genoß er die Fronie und die Lehre dieser Lage, die Lehre, daß man in Heiratssachen auch im guten Sinne keine künstlichen Unstalten tressen und Fabeleien ausstützen soll, sondern alles seinem natürlichen Verlause zu überlassen besser thut.

Das Gefühl der Befreiung von einer unbekannten schmachbringenden Zukunft und der unmittelbaren Lebensgefahr erhellte dennoch etwas die dunkle Lanne, so daß er auf seinem Admiralschiffe die glänzende Gesellschaft zu Tisch siehen ließ und mit gesaßtem Sinne einige Borte an sie richtete. "Er habe geglaubt," sagte er, "den Herrschaften eine ehrliche Gemahlin und Reisegesährtin vorstellen zu können; allein der unersorschliche Wille der Borsehung hätte es dahin gelenkt, daß eine Flamme des Unheiles und des Unterganges angezündet und ein Gericht notwendig geworden sei, welches das traurige Rätsel den Freunden lösen werde."

In der That setzte er nach beendigter Mahlzeit noch vor Tagesanbruch ein Standgericht nieder, welches die Berfolgung und Aburteilung der Urheber des Schloßbrandes aussprach. Der Umstand, daß das Berbrechen im Angesichte eines Kriegszgeschwaders verübt und dessen Führer beinahe das Opser wurde, schien die Gerichtsbarkeit der Kriegsslagge hinreichend zu begründen. Unwittelbar darauf ließ Correa zwanzig Reiter und vierzig Fußsoldaten ans Land sehen und dieselben auf zwei Wegen, die er ihnen angab, nach Cercal marschieren; benn

er vermutete mit Recht, daß die llebelthater fich dorthin gewendet. Gie lagen auch wirklich alle im tiefen Schlafe in der Behaufung der Teniza Manor, als Die Soldaten nach Connenaufgang anlangten, und wurden zu ihrem Entjegen aufgewectt und gebunden nach der Brandftätte am Ufer gurudgeführt, auch eine Angahl von Urfundspersonen aus dem Bergneite mitgenommen. Gin erfahrener Untersuchungsrichter befand fich ichon bei ber Erpedition, welcher an Drt und Etelle die erfte Erhebung des Thatbestandes leitete und die Ginzelverhore vornahm. Rachher wurden die Gefangenen auf bas Admiral= ichiff gebracht, wo unter einem Belte bas Gericht und neben demielben der Udmiral mit der Geldherrubinde und dem Orden bes goldenen Blieges jag. Bor ihm frand nun die Gran von Cercal inmitten ihres Unbanges, mit gerrüttetem Unsfeben, und fie starrte bald nad, ihm bin, bald nach ben Richtern, bald nach den umstehenden Dingieren und Ariegern.

Co treulich die feltsame Gippschaft früher gufammen gehalten und jo anhänglich die Dienstleute der Berrin bisher geschienen, jo ganglich gertrummert war jest bas alles. Gines fagte gegen bas andere aus, eines gegen alle und alle gegen eines. Es ergab fich, daß die Rammerfrau den erften Mann ber Geniza auf beren Bunich bin im Echlaje erbroffelt, nach= bem fie ben Blat an feiner Geite im Chebette leife verlaffen hatte. Dann zog die Bollzieherin bes Mordes, von welcher die Berrin von Cereal abhängig geworden, ihren Bruder herbei, eben den Mann mit ber Schulter, ber bald als Soldat, bald als Bandit fich herum trieb. Un Diefen Menfchen bing fich Die Frau, bis er furz vor dem Auftreten des Don Correa ihrer überdruffig geworden mit einem guten Stude Geld bavon ging, um fid, in ben Rriegeläuften, wie er fagte, einen Rang au erfechten. Bahrend Correas Abwesenheit war er wieder erichienen, und die Frau in ihrem unergrundlichen sittlichen

und geistigen Zustande hatte ihn auf- und angenommen und nur darauf gedacht, den Correa durch ihn zu vertreiben oder zu vernichten, wenn er wieder käme. Bon unversöhnlichem Hat erfüllt, beriet sie gerade am Tage vor seiner Ankunft mit ihrer Gesellschaft, was zu thun sei, und sie beschlossen, wenn er nicht anders zu bezwingen wäre, ihn im Schlossen worfehrungen hatten die Kammerfrau, der Stallmeister und seine Knechte bald getrossen, als sie aus der Stube gejagt waren; denn was im Hause lebte, haßte den vermeintlichen Bettler und Emporkömmsling wie Gift, was eben auch eine unglückliche Frucht der Erssindung war, die Correa ins Werk gesetzt, um sich glücklich zu verheiraten, und die ihm bald das Leben gesostet hätte.

Mit allebem waren das Wesen und die Seele der Feniza selbst nicht weiter aufgeklärt, als die Thatsachen gingen. Der Bergleich mit dem schönen weichen Fell einer geschmeidigen Tigerkate, oder mit der blanen stillen Oberstäche eines tiesen Gewässers, auf dessen Grunde häßliches Gewürme im Schlamme friecht, u. dgl. hätte zu nichts geführt. Ihr Charakter war darum nicht minder auch ihr Schicksal. Wäre es ihr möglich gewesen, in der letzten Stunde den Worten des Mannes zu glauben, mit dem sie sich doch verbunden hatte, so wäre sie ohne Zweisel mit ihm gegangen und gerettet worden. Aber nur für einmal; denn nachher würde sie es nicht über sich gebracht haben, die Selbstsucht, Willkür, die Liebe zum Laster und die vollendeten Künste der Heuchelei zu unterdrücken, die ihre Lebensluft waren.

Jest war sie aber ärger zerbrochen, als die Schultersknochen ihres Buhlgesellen. Als Correa seine Aussage thun mußte, blickte er sie nicht an; dennoch erschien er ihr auf seinem Stuhle wie ein Höllenrichter. Das weiße seine Kinn, das einst so vornehm auf dem Halskragen geruht hatte,

zitterte fahl und ichlaff ohne Unterlaß, während ihre scheuen Angen an seinem Munde hingen, und die Perlenzähne klapperten beinahe vernehmlich. Alles dies qualte den Admiral sast so viel, wie sie selbst. Denn war sie schuldiger, weil das Geschöpf den wahren Menschen in ihm nicht geahnt hatte, als er, dem es mit der Bestie in ihr gerade so ergangen war?

Rachdem infolge furzer Beratung alle Angeflagten zum Tode verurteilt worden, ließ er das Gericht durch ein paar geistliche Kapitelsherren, die an Bord waren, vervollständigen und seine She mit der Verbrecherin seierlich auslösen. Die Gültigkeit dieser letten Verhandlung kam nicht mehr in Frage, weil die Feniza Mayor von Cercal gleich nachher mit ihren Genossen aus Land zurückgebracht und an der geschwärzten Mauer des ausgebrannten Turmes ausgehangen wurde, worauf der Admiral die Anker lichten ließ und die Fahrt nach Besten sortsetze. Nach vollen zehn Jahren erst nahm er auf ebenso ungewohnte aber glücklichere Beise die zweite Frau.

Um dieje Zeit nämlich segelte ber Abmiral Correa von Brafilien aus mit einer bedeutenden Glotte nach der Beftfufte von Afrifa, um die bortigen Besitzungen ben Sollandern wieder abzunehmen, welche fich mahrend des portugiefifchen Berfalls darin festgesett hatten. Er erichien unversehens vor Et. Paul von Loanda, belagerte und erfturmte biefen und andere Plate, und zwang überall die Sollander zur Hebergabe und zum Rudjuge, jo bag er in zwei Monaten Die Gebiete von Benguela, Loanda, furg, die fudliche Beitfufte von Ufrita ber Berrichaft feiner Fahnen und feines Landes wieder unterwarf und feinen Ramen mit neuen Ehren erichallen lieg. Dagn brachte er an die zwanzig fleinere Regertonige unter die Bewalt feines Stabes, jah nich bann aber veranlaßt, Salt zu machen und zur größeren Sicherheit und Ausbreitung ber portugiefifden Berrichaft den Beg bes Unterhandelns einzuschlagen, eh' er die Baffen wieder ergriff. Reller VII.

Denn über die hinterliegenden Landstriche dehnte sich in unbekannter Beite das Reich des sogenannten Königs von Angola, dessen wahre Stärke nicht leicht zu berechnen war, zumal er sich in geheimnisvoller Ferne hielt und mit einem Rimbus von Macht und Schrecken umgab, der so gut auf einiger Birklichkeit, als auch nur auf schlauer Prahlerei oder Täuschung beruhen konnte.

Correa fette fich baber in einer geeigneten Landschaft fest und ließ den für furchtbar geltenden Regerfürsten durch eine Gefandtichaft gefangener Säuptlinge auffordern, sich bei ihm einzufinden, um feine Tributpflicht und die portugiefifche Dberherrschaft über gang Angola anzuerkennen und für den Un= fang jum Zeichen guten Billens gleich fo und fo viel Goldstaub und Elfenbein mitzubringen. Der Rönig von Angola fühlte fich durch diefe Botichaft nicht angenehm berührt, fuchte fich aber mit eigentümlicher Staatsklugheit aus der Sache zu ziehen. Er totete die armen Abgefandten, sobald fie Correas Befehle verkündigt, damit sie den Frevel nicht wiederholen fonnten. Dagegen fandte er schleunig eine eigene Botichaft mit einigen großen Glefantengahnen und einem Sacklein Goldfand in das portugiefifche Lager, und ließ jene Gegenstände als großmütiges Gefchenk der Freundschaft überreichen und die Abordnung feiner königlichen Schwester anzeigen, welche mit ber Bollmacht zu allem Rötigen ausgestattet sein werde.

Der schreckliche Tyrann und Büstenlöwe befolgte die Politik manches zahmen Spießbürgerleins in Europa, welches immer die Frau hinschickt, wo Mut und kluge Beredsamkeit erwünscht sind; nur mußte er, da er etwa hundert Frauen besaß, die er selbst nicht fürchtete, dafür zur Schwester greifen, die ein keckes Einzelstück war und im Gerüchte stand, daß sie schon einmal im Begriffe gewesen sei, den König, ihren Bruder, abzusehen und hinrichten zu lassen.

Daß feine Abgefandten umgebracht worden feien, mußte Don Correa nicht; er betrachtete bafer die von dem angoles fifden Berricher getroffenen Magregeln als Beiden eines halben Behorfame und baldiger Unterwerfung; ale er aber nach einiger Beit von ben ausgesandten Epabern vernahm, daß Annadjinga, Die Guritin von Angola, fich mit einem Gefolge nabere, bas eber einem Beerzuge gleiche, jo ftellte er feine Truppen in einer Ordnung auf, die gur Schlacht wie gur Chrenparade bieute. In der That wimmelte es wie ein ichwarzer Bolkenschatten heran, ber immer mehr ins breite wuchs und ein bald bumpfes, bald gellendes Drohnen von Menschenstimmen, Tiergebenl und friegerischen Instrumenten aus fich beraus gebar. Die Portugiesen fanden für gut, als Wegengruß ihre zahlreichen ichweren Gefchute abzufenern, beren Metall in ber afritanischen Conne funtelte, worauf bas duntle Beerwesen, von dem rollenden, in ben Bergen widerhallenden Donner erichrecht, ftill ftand bis auf den legten Dann und fich den Anordnungen der heran= sprengenden Reiter fügte. Dieje verlangten, daß nur die Guritin mit ihrem eigentlichen Befolge naber fomme, ber große Saufen aber fich nicht weiter von der Stelle rühre. Go entwidelte fich aus der Daffe herans ein fleinerer Bug, der immer noch ansehnlich genug mar in feinem barbarifchen Bompe mit ben damals noch vorhandenen Spuren einer jett gänglich ver= milderten Bolferwelt.

Boraus wurde als Geschent bes Königs eine Herbe wilder Tiere, Elejanten, Giraffen, Löwen, Tiger und bergleichen an Ketten geführt, und zwar von Männern, die mit ihrem hohen Buchs und tropigen Aussehen die Kraft und Ueberlegenheit des Bolkes zeigen sollten, mit welchem man es zu thun habe. Dann ritt ein Dupend persönlicher Basallen der Annachinga auf ziemlich bunt geschirrten Ochsen vorüber, jeder von einigen schilds und speertragenden Reisigen oder Knappen begleitet,

wahrscheinlich seinen Untervasallen; benn auch diese gingen fclant wie Tannen und elaftisch einher gleich Leuten, die auch noch irgend etwas unter fich haben. Auf einem mit Doffen befpannten Bagen ichwerfälligster Form, der mit Deden behangen war, erschien endlich die Fürstin, in fostbare, offenbar febr alte Stoffe gefleidet, Sals und Urme mit einer Laft von Retten und Ringen geschmudt. Gie faß nach abendländischer Beife auf ihrem Gige, eine falte Unbeweglichfeit gur Schau tragend, von welcher manche große Frau des Occidents hatte lernen können. Ihrem Bagen folgten zwei andere Bagen mit Sofdamen und Stlavinnen und diefen zu Guß eine Leibmache mit hundertjährigen guten Stahlmaffen, Salebarden und Flam= bergen, die unverkennbar einft im Abendlande geschmiedet wor= ben. Den Schluß bildeten ein Dugend Fetischträger nebst Sof= und Feldregenmachern, deren beschwörerische und dro= hende Gebärden und Sprünge bie portugiefischen Soldaten beluftigten. Befonders gegen eine Angahl Jesuiten, welche herbeigefommen maren, das Schaufpiel mit anzusehen, richte= ten die schwarzen Serenmeister ihre Bermunschungen, da fie die= felben als ihre Sauptfeinde und Brotneider anfaben; die Jefuiten aber widmeten ihnen die wiffenschaftliche Aufmerksamkeit ge= bildeter Männer und lernten ben thörichten Seiden ruhig ab, was zu lernen war.

Im Innern bes Lagers wurde die Fürstin erst recht mit Trommel- und Trompetenlärm empfangen und eingeladen, vom Wagen zu steigen. Sauber gekleidete, aber feineswegs hohe Offiziere führten sie in eine leicht erbaute lange Zelthalle, die durch Tapeten in verschiedene Räume abgeteilt war. Im ersten Raume befand sich eine Versammlung von Würdenträgern und oberen Offizieren, welche die nötigen Erkennungen mit der Fürstin austauschten und die einleitenden Gespräche unterhielten, bis sie zu ihrer Verwunderung vernahm, daß der Höchstschende

gar nicht hier, sondern in einem innersten Berschlage aushältzlich sei und sie nur allein, allenfalls in Begleit ihrer Franen und der Dolmetscher empfange. Da sie einmal da war, drang sie schweigend aber mit ungeduldiger Entrüstung vorwärts und stand mit immer größerem Erstaunen vor dem Admiral, der ganz allein auf einem erhöhten Thronsessel saß, nur einen itehenden Pagen neben sich. Er trug den schimmernden Galazfüraß, über demselben den seinsten Spisenkragen und dicke Drdensketten, und auf dem Kopfe den mit Federn ausgeschlagenen Hut mit Goldschunr und Diamantagrasse. Das Gemach war an Wänden und Decke ganz mit gewirkten Seidentapeten bekleidet und der Boden mit Teppichen belegt; im übrigen war außer dem Thronsessel keinerlei Art von Stuhl zu erblicken, ein rotes Kissen ausgenommen, welches in einiger Entsernung vom Throne auf der Erde lag.

Zwei Herren, die sie herein begleitet hatten und sich jest aufrecht auf die Seite stellten, wiesen stumm auf das Kissen, als Annachinga sich umsah, wo sie Platz nehmen solle. Sie bemerkte nichts, als das Trüpplein ihrer Franen hinter sich, und winkte eine derselben herbei. Diese kniete unverweilt hinter das Kissen, indem sie die Arme auf den Boden legte und so in der Stellung einer ägyptischen Sphing einen Ruhesit bildete. Auf diesen Sitz ließ sich die Fürstin würdevoll nieder, die Füße auf das vor ihr liegende Kissen streckend, stolz und immer schweigend gewärtig, was weiter geschehen werde.

"Es ist wohlgethan," ließ sich der Admiral nun vernehmen, "daß der Mann, den man den König von Angola nennt, meine Botschafter gehört und den Billen meines Landes und seines Gebieters geehrt hat, obgleich ich noch lieber gesehen hatte, wenn er selbst gekommen wäre!"

Rachdem die beiden Dolmeticher, die mit hereingefommen,

diese Rede zuerst unter sich, dann dem Ohr der Fürstin versiftändlich gemacht, erwiderte sie:

"Du bist nicht ganz auf dem richtigen Wege des Berstehens, denn Deine Abgefandten wurden nicht angehört, son= dern vertilgt, wie sie den Mund aufthaten!"

Als diese Worte wiederum übersett waren und Don Correa ihren Sinn erfuhr, schwieg er eine Beile und ließ nur sein bligendes Auge auf der schwarzen Person ruhen. Dann ließ er fragen, warum man die Boten getötet habe und was man für einen Erfolg von dieser That erwarte?

"Sie wurden getötet," antwortete sie, "weil sie die Untersthanen und Dienstleute des Königs gewesen sind und Unwürsdiges gegen ihn in den Mund genommen haben. Durch ihr Blut wurde seine Bürde versöhnt, Dir aber ist kein Schaden dadurch geschehen, da Du jetzt anbringen magst, was Du von uns wünschest!"

"Ich habe nicht zu wünschen, sondern zu befehlen und zur Rechenschaft zu ziehen!" sagte der Admiral in strengem Tone; "mäßige daher Deine Sprache, wenn ich Dich nicht binden und wegführen lassen soll!"

Allein ohne sichtbaren Gindruck biefer Borte, ohne mit den Bimpern oder den Lippen zu zucken, erwiderte Annachinga auf die Drohung:

"Du wirst Dich auf die sechzig oder siebenzig weißen Leute besinnen, die in unseren Händen sind! Mehr als die Hälfte davon gehören Deinem Lande an!"

Hiemit schien die Sage bestätigt, daß eine ziemliche Zahl Europäer im Innern von Angola sestgehalten werde, wie denn auch seit Jahren manche holländische und portugiesische Kaussleute verschwunden und erst in letzter Zeit noch einzelne Soldaten, die sich verirrt, in Gefangenschaft geraten waren. Obgleich die schwarze Dame mutmaßlich übertrieb, so konnte immerhin

genug an der Sache wahr sein, und Don Correa überdachte einen Augenblick das Mißliche des Umstandes und was er zu antworten habe. Aber die Regersürstin, gleich einer vollendeten Diplomatin, sieß seine Berlegenheit nicht dauern oder groß werden, sondern suhr sogleich sort, indem sie plötzlich auf die Hauptstrage übersprang.

"Bir wiffen nicht," fagte fie, "welchen Ruten Du Dir davon versprichit, uns als Unterworfene zu behandeln und uns Die Anechtichaft angubieten, ebe Du nur unfere Dacht gepruft, einen Angriff gewagt, geschweige benn und überwunden haft. Und wenn Du und wirklich besiegt hatteft, fo maren die Borteile für Dich geringer, als Dir ein freundliches Berhältnis ju uns gewähren fann. Edliegeft Du ein Freundschafts= bundnis mit uns, bas ich Dir angutragen bevollmächtigt bin, jo gewinnst Du eine starte Bormaner und einen mächtigen Beiftand gegen alle übrigen Geinde, die Dir bereit fteben, und ftatt unfere ungezählten Pfeile auf Dich gerichtet zu feben. werden fie gegen Deine Teinde schwirren und Dir den Weg frei maden. Statt eines erzwungenen Tributes endlich wird Deinem Lande ein gegenseitig geordneter freiwilliger Berfehr größeren Gewinn bringen, als eine für uns ichmähliche Beraubung je abwerfen fonnte. Diefes bitte ich zu erwägen, ebe Du zu ben Baffen greifft; benn ohne Rampf wird es für Dich nicht ablaufen, was Du auftrebit!"

Hatte Don Correa schon an der Art ihres Aufzuges erstannt, daß er es mit einer gewissen Macht zu thun hatte, die vielleicht nicht ungestraft zu unterschätzen war, so mußte er sich jest sagen, daß dieselbe auch wußte, was sie wollte, und mit Bernunftgründen zu unterhandeln fähig schien. Er änderte also schuell entschlossen plan und sagte:

"Da man uns bestimmte und beutliche Antrage macht, welche von ehrlichem Entgegenkommen zeugen, so ist genügender

Grund vorhanden, hierüber Rat walten zu lassen. Ich bin bereit, bis zum Austrag der Sache freie Berhandlung auf gleichem Fuße zu gewähren, und behalte mir den endgültigen Entschluß nach Umständen vor. Du magst jest wählen, ob Du inzwischen die Gastfreundschaft in unserer Witte annehmen oder Dich bis zu einer zweiten Unterredung in Dein eigenes Heerlager zurückziehen willst!"

Die Fürstin erklärte, das letztere vorzuziehen, und erhob sich mit derselben stolzen Bürde von ihrem Size, mit welcher sie sich darauf niedergelassen hatte. Zugleich erhob sich auch der Admiral, um sie seinen Borten entsprechend auf gleichem Fuße zu behandeln und ritterlich hinaus zu geleiten. Als dersgestalt die Anwesenden dem Ausgange zuschritten, bemerkte Don Correa, daß die knieende Sklavin undeweglich liegen blieb, und machte lächelnd die Fürstin ausmerksam, daß sie vergesse, ihren lebendigen Feldstuhl mitzunehmen.

"Ich fetze mich nie zum zweiten Male auf benfelben Stuhl," antwortete sie ohne zurudzubliden. "So mag er bem Hause bleiben, in welchem ich mich seiner bedient habe. Ich schenke Dir diese Person!"

So aufschneiderisch diese Rede klang, so gab sie ihm doch aufs neue zu denken, und er begleitete die Fürstin nicht ohne kriegerische Höslichkeit dis an den Ausgang des Lagers. Aus er hierauf sich wieder in das große Zelt zurückzog, um zunächst die Angelegenheit für sich allein zu überlegen, bemerkte Don Correa mit einiger Neberraschung, daß in dem verlassenen Raume das junge Weib noch immer still und regloß auf seinen Knieen und Elbogen lag.

Er trat näher, ging um das schöne Bildwerk herum, welchem das Mädchen oder was es war eher glich, als einem Lebewesen, und betrachtete mit Erstaunen und auch mit Berstegenheit die Erscheinung, mit der er nichts anzusangen wußte.

Sie war in weißes Bannwollenzeng gekleidet, das von den Schultern bis zu den Füßen ging und unter den Armen bis gegen die Hiften hin mit Binden von gleicher Farbe unwickelt war. Anr die hellbraunen Schultern und die Arme waren bloß und in Formen von vollkommener Schönheit und Gben-mäßigkeit gebildet. Das Haar erschien trotz seiner Ebenholzschwärze nicht so wollig, wie bei den Negern, sondern siel in weicheren breiten Bändern rings vom Haupte, nachdem es ein ans diesem beseitigtes, kronenartiges Körbchen von Beidenzweigen durchslochten. Bon dem Gesichte konnte Don Correa nichts sehen, weil es zur Erde gerichtet und von dem niederzhängenden Haar verschlieiert war.

Obgleich gegen Stlaven und farbige Menichen gleichgültig und verhärtet wie die ganze gebleichte Belt, bückte er fich endlich doch ein wenig und sagte in mitleidigem Tone: "Bie lange wirst Du noch liegen? Steh' auf!"

Das arme Beib erriet ben Ginn biefes Befehles und richtete fich empor; body waren die Glieder von der unnatur= lichen Lage beinahe erstarrt und der Atem beengt; fie ichwantte im Aufiteben und mußte fich nicht recht zu helfen, fo bag Don Correa ihr bie Sand reichen und fie einen Augenblick halten mußte, um fie por bem Umfallen gu fchüten. Da ftand fie nun por ihm mit por Echam niedergeschlagenen Angen, und eine Burpurrote wallte fichtbar über die brannen Bangen. Uebrigens war die Gesichtsbildung edel, wenn auch an den Schnitt altägnptischer Frauengesichter erinnernd ober sonft an perichollene Bolferstämme alter Zeiten. Bermundert über die pornehme Aumut ber gangen Ericheinung legte er die Sand unter ihr furges Rinn und brudte es fauft in die Bobe, fo daß nie den Ropf zurudbiegen und ihn mit den mandelförmigen großen Angen anschen mußte. Da fah er sowohl in biefen dunkeln Augen, als auf dem firschroten Munde die ftnmme Mlage und Trauer der leidenden Natur, die immer das Herz des Menschen rührt, während ihre triumphierenden Schrecken es nicht bezwingen können. Der Mann, der seit zehn Jahren an den schönsten und glänzendsten Frauen achtlos vorübergez gangen und für ihre Blicke unempsindlich geblieben, wurde jetzt urplötzlich wie von einem Zauber oder einer Disenbarung bezwegt; er vermochte nicht eine Sekunde der Versuchung zu widerstehen, das stille, fremde Menschendild in den Arm zu nehmen und seis auf beide Wangen zu füssen. Damit zeichnete er es sänftlich als sein Eigentum und schwur in seinem Innern, dasselbe niemals zu verlassen; denn trotz der schlechten Ersahzung, die er einst gemacht, glaubte er jetzt der Eingebung, daß dieses weibliche Wesen ihn nicht betrüben werde.

Zugleich beschloß er auf derselben Stelle, die heidnische Stlavin in den Besitz der menschlichen und dristlichen Freiheit und des Selbstbewußtseins zu setzen, eh' er weiterging, und rief zu diesem Ende hin seinen Pagen herbei, durch welchen er das Beib sofort nach Loanda in das Haus eines seiner Offiziere bringen ließ, dessen Familie dort wohnte. Gin zusrückschrender Proviantwagen unter der Aufsicht eines ergrauten Soldaten kam der nicht eben großen Reise zu statten.

Als sodann Don Correa die Unterhandlungen mit der angolesischen Königsschwester bis zu einem gewissen Puntte weitergeführt und diese sich mit ihrem Troß hinwegbegeben hatte, eilte er ebensalls nach Loanda St. Paul. Er sand die Stlavin bei den Frauen des Offiziers wohl aufgehoben und schon in christlicher Tracht einhergehend, das dunkle Haar nach Art der portugiesischen Mägde bescheiden gestochten und aufgebunden. Es wollte ihm beim ersten Anblick saft vorkommen, als hätte sie mit der einsachen Weidenkrone und dem weißen Wickelgewande einen guten Teil ihres geheimnisvollen Reizes verloren, und er bedauerte beinah' schon die Umwandlung;

boch fab er bald, daß die unschuldige und weltursprüngliche Demut ihres Untliges, verbunden mit dem natürlich edlen Bang, der ihr eigen war, jedes Kleid beherrichten, das man ihr geben fonnte. Bahrend des Berfehrs mit Annadjinga hatte er diese einmal beiläufig, wie man fich etwa aus Boflichfeit über die Beichaffenheit eines Geschenkes bei bem Geber erfundigt, befragt, welcher Raffe die Eflavin eigentlich angehore und woher fie dieselbe erhalten habe. Er fprach überdies porfichtiger Beife in dem Tone, mit welchem ein Fant fich nach ber Nahrung eines geschenften seltenen Bogelchens erfundigt. ob man es mit Burmern ober mit Kornern futtere u. f. w. Unnachinga fagte ibm, die Berfon ftamme von Connenaufgang ber, mahricheinlich von einem ausgerotteten Bolfe, und fei mit ihrer Mutter auf dem Bege der Eroberung und des Sandels quer durch den Beltteil bis gegen Beften geraten. Gie felbit habe fie als zehnjähriges Rind erhalten und feither befeffen; jest moge fie fiebzehn Sahre alt fein; fie verftehe weiße und bunte Benge gu meben, fonft aber fei fie noch gu roh und un= wiffend, ba fie noch nie aus Frauenhand gefommen. Gie ichide fich am besten für den Dienst seiner Gemablin oder Gurftin, der er fie ichenken moge; die Art fei immerhin rar geworden. Bolle er fie aber bei fich behalten, jo folle er fie nur mit der Peitsche breffieren, wenn sie zu ungelehrig fei. Im übrigen habe man noch nichts an fie gewendet hinfichtlich der modegerechten Aufftugung; noch feien die üblichen Bahne nicht ausgebrochen, die Wangen nicht tatowiert und noch fein Ring durch die Rafe gezogen, zu was allem bas Alter jest ba fei.

Höflich, aber leichthin, ber Geringfügigfeit bes Gegenftandes entsprechend, bantte Don Correa der Dame für ihren sportmäßigen Rat und nahm das Gespräch über die wichtigeren Staatsgeschäfte wieder auf. In Loanda fand er jest die Angaben der Annachinga durch das, was man inzwischen der Stlavin hatte abfragen können, so ziemlich bestätigt. Sie erinnerte sich dunkel, als kleines Kind steinerne Häuser an einem Wasser gesehen und einen großen Lärm und Rauch gesehen zu haben, dann an der Hand oder auf dem Arm der Mutter durch unendliche Landstrecken gekommen zu sein, dis die Königsschwester von Angola Mutter und Kind gekauft. Deutlicher war ihr das Spätere gegenwärtig, wie die Mutter von der Fürstin hart beshandelt worden und frühzeitig gestorben sei. Sonst wußte sie von nichts weiter, als daß sie Zambo hieß.

Das Rächste, was der Admiral nun that, war, daß er sie tausen ließ und hiefür ein kleines Fest veranstaktete, ohne im übrigen sein Borhaben zu verraten. Die Kirche wurde mit Palmenzweigen und Blumen geschmückt, unter dem Borwande, diesen ersten Sieg über das noch zu unterwersende Königreich zu feiern, und der Altar slimmerte von Lichtern. Ein Duyend Jesuiten sangen und musizierten während des Hochamts gleich hundert Rachtigassen, und der dreizehnte hielt die Predigt, in welcher er die erbauliche Borstellung ausmalte, daß Jambo ein letzter Rachkomme der weisen Königin von Saba sei und nun erst das Heil erworben habe, das diese merkwürdige Borsahrin im alten Testamente bei den Juden vergeblich gesucht.

Don Correa selbst war der Tauspate und die vornehmste Frau in Loanda die Patin, als die Handlung nun vollzogen und Zambo mit dem Kamen Maria getaust wurde. Sie ließ alles mit sanster Ergebung über sich ergehen, ohne den Mund zu verziehen; erst als die Tause vorüber war und sie an den Altar gesührt wurde, um sich noch besonders der großen Namenspatronin vorzustellen und das Knie vor ihr zu beugen, richtete sie das Auge schüchtern auf das hölzerne Marienbild, welches nach Bertreibung der keherischen Holländer in neuem

Glanze aufgerichtet war, die Arone frijd vergoldet, das Beficht fo ftart gefirnist, bag es glangte wie ein Spiegel und bie linte Bange wirflich bas baran gebrudte Raschen bes Chriftusbildes abipiegelte. Beil die Bange aber rundlich gewölbt war, jo ericien das Raslein darin jo groß, daß die Bambo-Maria vermeinte, es wohne ein Mann in der durchsichtigen Gran, der feine Rafe berausstrede, und da fie überhaupt noch nie ein berartiges Bildwert gesehen, jo hielt fie es für einen lebendigen Bauber und fing fich gewaltig an zu fürchten. Bitternd raffte fie fich auf und fuchte gu entiliehen. Gie fand aber wegen ber vielen Umftebenden feinen Ausweg und flüchtete an Die Seite bes Don Correa, in welchem fie ihren Befchüter fab, und beutete mit ber Sand nach bem leuchtenden goldenen Beiblein, in welchem ein Beift ftede, ber größer fei als es felbit. Alles brangte fich bergu, um zu feben und zu hören, was fich mit ber neuen Christin begebe, und man judite fich gegenseitig verständlich zu maden, mas fie gefagt habe.

Auf einmal ertonte die laute Stimme eines der Priester, der ries: "Bunder! Bunder! Gin großes Heil ist geschen! Der herr ist eingesehrt in seine irdische Wohnung, in sein liebliches Pavillon und Commerhäuschen! Er will die erste heidin sehen, die wir hier getaust haben!"

Alles blidte starren Anges auf das Altarbild, auf welches die Zambo gedeutet hatte, und bald rief hier, bald dort einer aus der Menge: Ich seh' es auch! Ich seh' es auch! ohne daß jemand wußte, was eigentlich zu sehen sei. Die Zesuiten, schnell gesaßt, die günstige Gelegenheit zu packen, schlugen alle weiteren Erörterungen mit einem mächtigen Tedenm nieder, das sie anstimmten und in welches alles Bolk einsiel. Dann ergriffen sie die Rengetauste und führten sie mit Arenz und Jahne in Prozession in der Kirche und um die Kirche herum, unter geschwungenen Räuchersässern und sortwährend ihr Ora

pro nobis singend. Immer mehr Bolk lief herbei, und in kurzer Zeit war sie ihrent Herrn und Beschützer abhanden gestommen und unsichtbar geworden; denn man schleppte sie auch noch in den Straßen herum und in verschiedene Häuser hinein, wo man sich an ihrem Anblicke erbauen wollte.

Endlich ging Don Correa, fie zu suchen, und holte fie aus bem bidften Saufen Leute heraus, wo fie fich ersichtlich voll Furcht und Angst befand, ba fie gar nicht mußte, mas alles zu bedeuten habe, und zu glauben begann, fie folle jenem fleinen glänzenden Beiblein zum Opfer gebracht b. h. getötet werden; denn sie hatte in den schwarzen Königreichen geseben, baß zum Opfern bestimmte Menschen fo umbergeführt murben. Sie flammerte fich baber an Correas Arm, fobald er fie er= reichte und ihre Sand nahm. Die Jesuiten maren jedoch nicht willens, auf ihre Eroberung fo leicht zu verzichten, indem fie behaupteten, Zambo-Maria muffe bem Simmel geweiht werden und in der Sut der Kirche bleiben. Er werde das Rötige icon beforgen, rief ber mächtige Befehlshaber; zunächft fei die Person noch fein Gigentum und fein Batenkind, das jest einem fleinen Taufeschmaus beiwohnen und einige Geschenke empfangen muffe. Deffen ungeachtet murrte und ftraubte fich die Menge, bas Bunder fahren zu laffen, und es bedurfte bes entschlossenen Auftretens Correas, das gitternde Beib frei gu machen. Er ließ fie von seinem Bagen begleitet voran geben und schritt mit einigen seiner Kriegsleute hinterdrein. Go begaben fie fich nach einem fleinen Landhaufe, das er in Loanda bewohnte; die Frau Patin war inzwischen mit ihrer Begleitung foon bort angefommen, ba fie icon früher aus dem Gewühle entflohen mar, und die nicht zahlreiche Gefellichaft nahm an bem gedeckten Tifche Plat, nachdem der in Unordnung geratene Anzug bes Täuflings von den anwesenden Frauen wieder hergestellt worden.

Zambo saß zwischen ber Patin und ihrer bisherigen Pflegerin. Sie war mit einem weißen Schleier und einem mit roten Rosen durchstochtenen Myrtenfranze geschmückt, wo-durch das helldunkle Gesicht und der von goldenem Kettchen umgebene Hals eine Wirkung von ungewöhnlichem Reize machten.

Don Correa, ber ihr gegenüber fag, mußte fich etwas gusammennehmen, sie nicht zu oft anguseben, nicht nur der anwejenden Frauen, jondern auch des Geijtlichen wegen, der fie getauft hatte und ebenfalls zugegen mar. Dbgleich die branne Marie idjon einigermaßen an bas abendlanbifdje Tifchgerate gewöhnt war, vermodite fie boch nicht zu effen; benn ber Bediel der Gindrude, Die fie jo raid, nach einander empfangen, bedrudte ihr Berg. Gie glanbte fich wohl der Befahr ent= gogen und fühlte auch, obicon fie nicht ein Bort der Tifch= geiprache verftand, man rede freundlich von ihr; boch ihre neue Lage, Umgebung und Bufunft erichienen ihr jo ganglich fremd und unbefannt, bag die Reglofigfeit ihrer Geele eber que ale abnahm. Erft ale Don Correa eigenhändig einen Teller mit fußen Grudten und portugiefifdem Badwerte fullte und ihr benfelben hinüberreichte, fing fie gehorfam und ehrfürchtig an zu naschen und ag ben Teller troftlich leer. "Gi feht," jagten die Franen, "wie gut fie bem gutigen Berrn gu gehorchen versteht! Bahrhaftig, Geine Gnaden haben eine Groberung gemacht!"

Als nun alles über ben unversehens leer geworbenen Teller lachte, schaute Maria verwundert um sich und lachte auch. Roch niemand hatte sie lachen sehen und alle waren erstaunt über den Liebreiz, welcher sich wie aus dem himmel geholt so unerwartet über die fremdartigen Gesichtszüge verstreitete und eben so schnell wieder verschwand, als sie beschämt die Augen niederschlug.

Unterdeffen war die Dämmerung hereingebrochen und die Gefellschaft erging sich nach aufgehobener Tafel noch einige Beit im Freien, um die wohlthuende Rachtluft zu genießen, welche Meer und Land balfamisch fühlend umflok. Ueber den Befprächen ber zerftreut auf und nieder gebenden Leute blieb die Zambo oder Maria unbeachtet, wie es fo zu geschehen pflegt, nachdem der Menich fein bescheidenes Teil Aufmerksam= teit erregt hat. Gie stand abseits unter einer Gruppe hoher Palmenbaume, an einen ber Stamme geschmiegt, und blickte unverwandt nach Beften, wo die Sichel des untergehenden Mondes über dem Meere glangte, und zwar fo ftark, daß die Palmen ihren Schatten warfen. Die äußerste Rante bes großen goldenen Gestirnes schimmerte noch ertra im fernen Connenlicht gleich einem bligenden schmalen Ringe, mahrend Bambos scharfes Auge zugleich die nach dem Innern des Ringes hin allmählich verschwimmenden Gebilde mahrnahm, Die von dem Lichte schwächer getroffen, ihr aber vertraut maren. Stets aber hing das Auge wieder an dem bligenden Ringe. Es war die lette lleberlieferung eines mahrscheinlich schon seit taufend Jahren untergegangenen Kultus, welche in dem Mädchen von der alten Seimat oder der toten Mutter her noch dämmerte; vielleicht wendete fie fich, ohne es zu wissen, noch einmal der verschollenen Selene zu, ehe fie der goldenen Göttin folgte, an deren Altar fie heute gestanden, furg, fie ftrecte wie um Schutz flebend die Sand nach dem Geftirn aus.

Da faßte jemand fänftlich diese Hand; es war Don Correa, der vorsichtig an sie herangetreten und ihr dieselbe Hand auf den Mund legte, zum Zeichen, daß sic schweigen solle. Dann streiste er einen schimmernden Ring an ihren Finger und füßte sie schnell auf den Mund, worauf er ebenso ungesehen hinweg schritt, als er gekommen war. Bald nachher ging die kleine

Gefellichaft auseinander und Zambo fehrte mit ihrer Beschützerin in deren Behaufung gurud.

Am nächsten Tage schon ließ der Admiral zwei seiner Schiffe unter Segel gehen, die er nicht mehr branchte, und sandte sie mit Depeschen, das eine nach Brasilien, das andere nach Portugal. Auf demjenigen, das nach Brasilien ging, hatte er in der Frühe bereits die Jambo nebst einer Dienerin untergebracht und dem Beschlschaber auf die Seele gebunden. Die Schwester seiner längst verstorbenen Mutter lebte in Janeiro als Nebtissin eines Konventes von Dominisanerinnen. Dieser anvertrante er die Jambo mit einem Briese, worin er die vornehme Klostersrau bat, das getauste Heidensind in den klosterstichen Schutz aufzunehmen, mit christlicher Sitte und guter Lebensart besannt zu machen und es aber für die Rückehr in die Welt bereit zu halten, alles unter Zusicherung schuldiger Dankbarkeit und gewünschter Gegendienste.

Die Absahrt der Schiffe war freilich schon früher bestimmt gewesen; die Einschiffung der Zambo aber hatte er ganz plöglich und rasch betrieben, und als die Jesuiten ihre Spesulationen auf die Bunderperson an diesem Tage weiter ausarbeiten und vor allem nur die Bissonärin in Sicherheit bringen wollten, suhren die Schiffe längst außer Sicht, und der zukünstige Ballsfahrtsort an der Bestküste des Beltteils verwandelte sich einste weilen in ein Luftschloß und ist es auch geblieben.

Zambo-Maria selbst wußte am wenigsten, was mit ihr vorging. Als der Admiral seine letten Anordnungen auf dem Schiffe getroffen und dasselbe verließ, hatte er sich zum Abschiede nicht länger bei ihr aufgehalten, als bei anderen Nebenpersonen, und kanm ihre schmale braune Hand einen Augenblick in die seine genommen und gestreichelt, indem er seinem guten Tauspatchen, daß es jeder hören konnte, ein paar gewöhnliche Worte der Ausmunterung sagte, dann aber sich abwendete und nicht Retter VII.

mehr umsah. Das Naturfind schien aber die Hauptsache schon soweit zu verstehen, daß sie die paar leichten Liebkosungen, die sie von ihm ersahren, sowie das Geschenk des Ringes sorgsfältig bei sich behielt, obschon die Francuspersonen bereits das eine und andere Wort mit ihr austauschen konnten und sie schos auf dem. Schisse ein weniges portugiesisch plandern lernte.

In der Zeit waren auch die Unterhandlungen mit dem Königreich von Angola zu Ende geführt und die Fürstin, wie gesagt, mit ihren Leuten abgezogen. Die Schlauheit und Bezedsamkeit der schwarzen Diplomatin konnte nicht hindern, daß ihr Bruder doch als Basall der Krone Portugals betrachtet und schließlich Don Correa zum Regenten in Angola ernannt wurde. Er regierte das Königreich mehrere Jahre.

Mit Ablauf des ersten Jahres aber fuhr er nach Rio de Janeiro hinüber, um das Kleinod heimzuholen, das er dort aufgehoben wußte, und Sochzeit zu halten. Bur Belohnung für seine Thaten hatte ber König unter anderm seinem Bappen zwei Regerkönige mit goldenen Kronen als Schildhalter beige= geben. Diese Figuren widmete er der zufünftigen Gattin als Rierat, indem er sie auf Geräte, Schmuck und Tapezerei, die er in den europäischen Fabrifen bestellte, überall anbringen ließ. Roch auf dem Schiffe, als es in den Safen von Rio de Janeiro einlief, entwarf er in Gedanken ein Gemälde, das er bestellen wollte, auf welchem Zambo-Maria in der Tracht einer Königin von Saba getauft wurde und die zwei Mohrenfönige das Taufbecken hielten. Als er aber das Kloster der Dominifanerinnen betrat und im Sprechzimmer ftand, um feine Fran Tante, die Aebtiffin, nach dem jungen Beibe gu fragen, fagte ihm die nach der Begrüßung mit trodenen Borten, die braune Person sei vor furzen Tagen fortgelaufen und verschwunden.

Don Correa erblagte und ftand wie vom Blige getroffen.

Der erste Gedante sodann war nicht etwa ein Fluch auf die Entflohene, sondern auf die eigene Thorheit. "Warum hast du die arme Creatur nicht bei dir behalten," sagte er sich, "und gleich geheiratet wie sie war! Jest wird sie zu Grunde gehen!"

Er fragte die Ronne, ob man benn feine Bermutung bege, was fie gur Glucht bewogen und wo fie fich hingewendet habe? Bene verneinte alles und meinte, der Admiral moge. wenn fo viel an dem Beibe gelegen fei, fie jest felbft aufjuden laffen, wogn er mehr Macht und Mittel befite, als fie. Erst jest ging er in fein altes Bohnhans zu Rin. das er gur Sochzeit einzurichten gedacht hatte. Er fand ichon manche Rifte mit angefommenen Cachen vor; aber ftatt fie gu öffnen, fandte er nach allen Geiten Leute aus, Die Epur der Berichwundenen an fuchen, und machte fich felber auf ben Beg, voll Erbarmen mit ihrer Ratlofigfeit. And war die aufängliche Liebeslanne, die ihn beim ersten Anblick nach fo langem Unterbruche befallen, feither zu einer inneren Reigung erwachsen, zu einem tieferen Bedürfniffe, diefer Menschenfeele außerhalb des Beltgeraniches fo recht für fich gut zu fein, und er fragte fich, als er fruchtlos nach ihr ausschante, ob er fich mit feinen außer= lichen und Inruriofen Anftalten und Bestellungen nicht gegen die Einfachheit bes unschnidigen Befens verfündigt und es zur Etraje baiffr nun verloren habe. Er erinnerte fich, wenn der Ansdrud bei einem folden Beren und Rriegsmanne überhanpt angebracht ift, ichmerglich bes pomphaften Empfanges, den er dem bojen Beibe von Cercal einft bereitet, und welch' tranriges Ende jene glangenden Borbereitungen genommen.

Bon bem Berlangen getrieben, über das Wesen und Leben ber Zambo im Aloster näheres zu ersahren, eilte er wieder hin und befragte die Stiftsvorsteherin eifrig und sogar mit einer gewissen Heftigkeit, die über ben Rang und Stand bes

Mannes, wie über die Tragweite der Sache fast hinauszugehen schien. Die alte Dame mit ihrem goldenen Kreuz auf der Brust sah ihn aus wohlgenährten Augenlidern blinzelnd aufmerksam an und erzählte dann sehr gelassen nur gutes von der Regerin, wie sie die Maria nannte, trotzdem sie offenbar keine war. Sie habe die portugiesische Sprache schon ziemlich brauchen gelernt, sich still und gehorsam verhalten und gern mit den weiblichen Arbeiten beschäftigt.

"Welche Arbeiten?" fragte Don Correa, der wußte, daß die Damen in diesem Stifte so wenig etwas thaten, was man arbeiten nennen fonnte, als diezenigen außerhalb desselben. Er fürchtete daher, das Mädchen möchte zu niedrigen Arbeiten, wo nicht zum Stlavendienste gebraucht worden und vielleicht deshalb entstohen sein. Allein die Achtissin fuhr ausweichend fort, allerlei Vorteilhaftes von dem verschwundenen Kinde zu befunden, und dem Herrn wurde es nur immer bitterer und fast traurig zu Mut, als er das alles anhörte. Die Alte aber schloß mit den Vorten: "Item, man hätte nicht gedacht, daß sie so schnöde weglausen würde!"

Mit verworrenen Gedanken ging er endlich wieder in seine Wohnung, um sich nur etwas zu sammeln. Denn er, der sonst in Entschluß und That nie zu zögern pslegte, sah sich diesem Geheimnisse gegenüber durchaus ohnmächtig und unentschlossen. Die Dienstverhältnisse erlandten ihm nicht, lang in Rio de Janeiro zu verweilen; verließ er aber die Stadt und das Land, so verlor er jede Hoffnung, die Jambo doch noch zu sinden, und der Mann, der Land und Lente zu erobern gewohnt war, sah sich außer stand, das unschuldigste und bescheidenste Heiratsprojekt außzusühren.

Als er in solchen busteren Betrachtungen das Haus erreicht hatte und eben in seinem Kabinette Degen und Handschuhe auf den Tisch warf, kam sein Page Luis vorsichtig hereingeichlupit, ihm eine merkwurdige Nachricht zu bruigen. Es mar ein pierzebnjähriger aufgeweckter Anabe und feinem herrn fo ergeben und vertraut, daß diefer ihn für ficherer und guvalaffiger hielt, ale alle anderen Diener, und ihm auch fonit wegen feines anmutigen Befens herzlich wohl wollte. Luis binterbrachte alfo unn, ale er jo von ungefähr in der Strafe geschlendert fei, habe ihn die Gran des Nachbars, eines alten frangoliiden Ediffsherrn, Die fur eine heimliche Protestantin gelte, berbeigewinft und ibm binter der Sausthur zugeflüftert, er folle feinem Don jagen, fie fonne ihm den Drt nennen, wo Ge. Greelleng finde, was fie judje; man moge nur, jobald es bunfel fei, einen Augenblick in die Beranda binter ihrem Saufe fommen. Don Correa verfehlte den Gang nicht und vernahm von der muntern Alten, nachdem er ihr Berichwiegen= beit und Edung gugefichert, daß feine Bambo vor unlanger Beit auf einem nach Marfeille gebenden Echiffe ihres Mannes in ein Moiter gu Cadir gebraht worden fei. Ueberdies wußte ne, bag es nich barum handle, bas Madden zu einer Urt von Bunderthaterin und Beiligen zu machen, daß es widerstanden batte, mit Blutrunitigfeiten Stirn und Bande verzieren gu laffen und eine heilige Blutschwitzerin gn werden; ja, der Altea war fogar befannt, daß dem brannlichen Franenzimmer ein Berlobungering vom Singer gestreift und weggenommen worder. fei. Ginen Teil Diefer Dinge hatte fie auf gang geheimem Bege durch eine Flamanderin erfahren, die in dem Aloster als Baderin angeitellt war und die Alte bisweilen bejuchte.

Don Correa erkannte sogleich die Wahrheit der Angaben und dankte der Fran dafür, sie bittend, auch ihrerseits die Zache geheim zu halten. Gin stiller Grimm erfüllte ihn trot seiner katholischen Gesinnung gegen die Jesniten, die offenbar von Airika ans über seinen Rops hinweg die Hand im Spiele hatten, und nicht minder erwahte sein Zorn gegen die verlogene Prälatin, seine Muhme. Diese vermutete in der That nicht mit Unrecht, daß der Nesse wieder einmal einen wunderslichen Heiratsstreich im Schilde führe, und hatte um so größere Ursache, ihn daran hindern zu helsen, als sie längst mit einer rühmlicheren Berbindung für ihn beschäftigt war und nur auf den Augenblick lauerte.

Der Abmiral und Regent oder Licekönig von Angola legte sich noch in der gleichen Racht den Borwand zurecht, die Reise nach Europa auszudehnen und am Hose zu Lissadon über den Stand und die Zukunst der afrikanischen Angelegen-heiten persönlich zu berichten, und am nächsten Tage ging er mit zwei Schiffen ostwärts unter Segel, ohne das Ziel der Fahrt bekannt zu machen. Mit großer Ungeduld sah er die Tage und Bochen vergehen, obgleich er mit dem günstigsten Wind und Better segelte, und als er endlich in den Golf von Cadir abbiegen konnte, sand er die Bai und den Hasen durch Wachtschiffe verschlossen, weil die Pest in der Stadt hauste.

Dieser neue Unstern steigerte seinen Unnut und die Besorgnis für die arme Zambo aufs höchste, zum Glück aber auch seine Besonnenheit. Da er wegen der auf ihm lastenden Verantwortung sowie bei der sicheren Auhlosigkeit überhaupt nicht daran denken kounte, seine Person auf spanischem Boden auszusehen, beschloß er, vorerst die Fahrt nach Lissadon zu beendigen und nur den Anaben Luis auf Aundschaft zu schieken. Er vertraute demselben, der die Zambo kannte und von ihr gekannt war, sein Geheimnis ganz an, ließ ihn das Gewand eines zerlumpten Schisserjungen auziehen und versah ihn reichslich mit Geld, worauf er ihn südlich von der Bucht bei der St. Petersinsel in der Dunkelheit der Nacht an den Strand bringen ließ. Mit aller Verwegenheit und Vegeisterung eines romantischen Anaben und der Freiheit froh, verlor sich der kluge Bursche landeinwärts, indessen Don Correa bald nachher

auf das Kap St. Bincent lositeuerte, um ben Weg nach Liffabon vollends zurudzulegen. Bon bort aus bachte er bann mit ober ohne Nachricht bes Anaben weiter vorzugehen.

Es dauerte feinen Tag, fo trieb fich Quis mit einer Schachtel voll indianischer Schnurrpfeisereien in ber Stadt berum und bot überall feinen Rram jum Berfanfe an, murbe aber allenthalben weiter geschickt, hier mit dem Unwillen derer, welche Beftfrante oder ichon Tote hatten, dort mit dem Gelachter und den Glüchen des gejund gebliebenen Bobels, der fich zechend, tangend und fingend in Schenfen und auf öffent= lichen Plagen herum trieb. Quis ließ fich aber nichts anfechten, fondern durchwanderte die Stadt der Areng und Duere, bis er auf ein Nonnenflofter ftieg, welches bem Dominifaner= Droen angehörte. Es bestand ans einem Saufen alter Gebande und hoher Mauern, die da und dort mit faragenischen Gensterlöchern durchbrochen waren. Ratürlich war ihm ber Cintritt fo verichloffen, wie jedem andern Mannsbilde; nur in die Rirche fonnte er eintreten und bemerkte bort, daß ber Bottesdienft ungeregelt abgehalten wurde und das Innere des Aloiters jo voll Unruhe war, wie die übrige Ctadt.

In der Herberge, die er aufgesucht, fauste er von der Tochter eines ploglich verstorbenen Bauers einen kleinen Esel, und von einem Berkäuser alter Aleider einen Beiberrock und ein zerrissenes Kopstuch; dann belud er den Esel mit einem Korbe voll srischer Drangen, schwang sich selbst, als arme Bauerndirne gekleidet, auf das Areuz des Esels und ritt gemächlich in der Richtung des Alosters davon. In diesem Aufzuge gelang es ihm, in einen Borhos einzudringen, dessen Thüre sich just geöffnet hatte, um einen Arzt einzulassen; und da drinnen Berwirrung und Ratlosigkeit herrschte, indem die Aebtissen sond der Krankheit ergrissen worden, so trieb die angebliche Drangendirne ihren Esel unbeachtet bis in einen

Garten, wo einige Klosterfrauen ängstlich spazieren gingen. Da fing er an, feine Fruchte auszurufen und einen folchen Lärm zu machen als ein freischendes Landmädchen, daß bald mehrere Ronnen herbei tamen und um den Gfel herum ftanden. Die eine und andere faufte ein paar Drangen, die der fclaue Rnabe beinahe um nichts hergab, der schlechten und ungludlichen Reiten wegen, und der geringe Preis verlockte die guten Frauen, die Gelegenheit zu benuten und fich die fleine Er= frischung zu verschaffen. Ginige suchten fich unter ben goldenen Rugeln einen Borrat aus, indem fie dieselben in der Sand wogen und an die Rase brachten, und inzwischen ließ Quis feine Augen verftohlen herumgeben, ob er nirgends die Zambo erblicken könne. Und das Glück wollte, daß es geschah. In einiger Höhe schauten hinter einem hölzernen Gitter zwei Frauengesichter herunter, wovon das eine, noch im weltlichen Haar= schmuck und ohne Schleier, niemand anderem als ber bunkeln Zambo angehörte.

Kaum hatte Luis sie erkannt, so trieb er unvermerkt den Esel näher, dis das graue Tierchen unter dem Fenster stand; und nun sing jener aus Leideskräften an zu rusen: "Kaust, hochwürdige Damen! Kaust frische Drangen sür den Durst! Sie sind gesund, wie die Aerzte sagen, und preiswürdig! Für ein halbes Soundsoviel und ein viertel Nichts dazu kann ich drei Stücke geben! Kaust, gnädige Frauen, und erlabt Guch, so vergest Ihr die Gesahr! Das Neueste ist, daß niemand in den Hafen von Cadix einsahren darf, der aus der Ferne herskommt. Rehmt die Drangen geschenkt, fromme Frau Mutter! Gestern mußte der Vicekönig von Angola, der berühmte und prächtige Don Salvador Correa, der tapsere Erstürmer so vieler Festungen, unverrichteter Dinge aus unserem Gewässer abziehen. Ich sah seine Schisse; er sei nach Lissabon gesahren, heißt es, und werde einige Zeit sich dort aushalten! Er soll ein gar

ichoner und stolzer herr sein, fagt man; aber solde Leute find oftmals die allerleutseligsten mit denen, die ihnen gefallen! Rauft mir die Drangen ab, so fann ich nach Sause!"

Alles das rief der fede Buriche so vernehmlich als möglich, mit dem Gesichte so gewendet, daß die Zambo ihn sehen und hören mußte. Kanm hatte er auch den Ramen Don Correa in die Lüste gesendet, so horchte sie auf und verwandte tein Auge mehr von ihm, bis sie plötslich sein Gesicht erkannte und ein Frendestrahl in ihren Augen ausleuchtete.

In diesem Momente trat aber eine lange Priorin ober Chormeisterin, oder bergteichen hervor, die sagte: "Bas schreit und flatscht denn die Dirne? Wie kommt sie in den Garten herein, und was weiß und hat sie von einem Bieekönig zu plandern?"

Und sie ichritt noch näher heran und streckte die bürre hand, an welcher ein Paternoster hing, nach dem Rockärmel des verkleideten Pagen aus, der aber inzwischen schnell zu beswertstelligen wußte, daß der Esel hinten ausschlug, der Korb auf den Boden siel und die Drangen umher rollten. Wähserend ein Teil der Ronnen nach den Drangen lief, der andere vor dem ausschlagenden Esel sioh, machte Luis mit ausgesschwitztem Rocke, daß er aus den Klosterräumen hinanskam, und rannte mit langen Schritten durch lauter Rebengassen davon. In der Gerberge angekommen, wechselte er unbemerkt die Kleider, bezahlte den Wirt mit erlösten Kupsermünzen und verstelltem Feilschen, ging unverweilt aus der Stadt und wans derte, bis er den nächsten Hasenort erreichte, wo er eine Jahrsgelegenheit nach Lissadon sand.

So gludlich, wie wenn er ben schönften Bogel im Garn gefangen hatte, überbrachte er seinem Herrn die Nachricht von ber wiedergefundenen Zambo-Maria, und sein fröhliches Besicht hellte die dufteren Jüge desselben auf. Don Correa fühlte fich von einem Teile feiner Corgen befreit. Es bestand fein Ameifel. daß die Nonnen fein nicht zu bestreitendes Gigentum herausgeben mußten; damit aber eine nochmalige geheime Begfcleppung numöglich wurde, mar es nötig, fie mit einem Regierungsbefehl zu überrafchen, ber ihnen feine Zeit zu weiteren Umschweifen ließ. Correa war der Mann, einen solchen Be-fehl ausznwirken; allein dazu erforderte es einige Zeit, und während derfelben konnte die Zambo zehnmal der Best zum Opfer fallen. Und hinwieder verhinderten mahrscheinlich doch die Schrecken der tödlichen Seuche die Ronnen und Pfaffen, bem verlaffenen Mädchen ben Ropf zu icheren und ben Schleier aufzuzwingen und den übrigen Sokuspokus aufzuführen, da fie junachit für fich zu forgen hatten. Benug, die Gorgen fehrten über Diefen Biderfprüchen der Cachlage mit aller Schwere gurud, und Don Correa fclug fich abermals vor die Stirne aus Born über fich felbit, daß er die Maria nicht gleich= zeitig mit der Taufe zur Gemahlin erhoben und bei sich behalten habe. Dennoch verfäumte er nicht, für die Ausstellung eines unzweideutigen Befehles bei der spanischen Dberbehörde die nötigen Schritte zu thun, worin er von feiner Regierung im Stillen gehörig unterstütt murbe. Allein es verging eine Woche nach der andern, ehe das Defret da war, und damit verfloß auch die Zeit, welche er bei allem Ansehen, beffen er genoß, in Europa zubringen konnte.

Eines Abends spät ging er in seinem Gemache nachdenklich auf und ab und überlegte sich, ob es seiner würdig sei, in dieser Weiberfrage so viel Wesens zu machen und so viel Aergernis zu dulden, und ob das Bedürsnis und Projekt, sich ein so stilles weiches Ruhebett in der Häuslichkeit zu bereiten, überhanpt vor einem höheren Urteile zu rechtsertigen sei. Der Page Luis saß an dem Tische in der Mitte des Zimmers, über eine große Seekarte gebückt und halb in Schlummer ver= funten; denn ber Admiral gab ihm selber Unterricht in der Schnsschritzkenntuis und prüfte ihn zuweilen, was er auch diesen Abend gethan hatte, bis er durch den Hauptgegenstand, der ihn belästigte, selbst zerstreut wurde und den Knaben außer acht ließ. Die Kerzen des silbernen Kandelabers, der die Seeztarte mit ihren unbeholsenen Gebilden belenchtete, waren zur Hälfte herabgebrannt, und die Stuhuhr auf dem Kamine zeigte die zehnte und eine halbe Stunde.

"Ich bin nun sechsunddreißig Jahre alt," sagte er bei sich, "und dürste die Jackel bes Eros süglich auslöschen! Ber Krieg sühren und besehlen soll, muß reinen Tisch im Herzen und fühles Blut haben. Das Haus ist freilich zu erhalten; allein vielleicht wäre es am besten, dem Billen der Frau Muhme zu solgen und eine gleichgültige Dame ins Haus zu setzen, die den Staat macht und uns kalt läßt! Und wäre es am Ende für die arme Zambo nicht anch besser, wenn sie vor den Stürmen des Lebens geschützt und zu einem frommen Könuchen gemacht würde?"

Hier wurde die Stille der Nacht unterbrochen durch ein schüchternes Zeichen der Hansglocke, die in der weiten Fluxballe des Palastes hing. Ein einziger Auschlang ließ sich vernehmen, welchem ein schwächlicher Nachtlang solgte, der im Entstehen abbrach und erstarb. Don Correa achtete nicht darauf und septe seine Promenade fort. Wie er aber doch alles bemerkte, was vorging, so ward er nach ein paar Minuten inne, daß das Hausthor nicht geöffnet wurde, sondern alles still blieb und der Thorhüter mithin schlasen oder abwesend sein mußte. Nachdem er erst jeht ein kleines Weilchen killgestanden und gehorcht hatte, trat er zu dem schlasenden Knaben, weckte ihn und sagte: "Es hat jemand auf der Straße geläutet; geh' hinunter und laß den Pförtner nachsehen, was es sei!"

Als der Anabe aufsprang und sofort hinauslaufen wollte, rief der Herr noch: "Nimm hier den Leuchter mit und komm' gleich wieder, so will ich so lange im Dunkeln stehen!"

Es schien ihm aber doch etwas lange zu dauern; er hörte die schweren Thorslügel nach einiger Zeit auf und zu machen, aber es währte noch Minuten, bis die Schritte des Knaben näher kamen, und er össnete fast ungeduldig die Zimmerthüre, um das vermißte Licht bälder zu sehen und den zögernden Pagen zur Gile zu mahnen. In der linken Hand den Leuchter hoch empor haltend, daß sein hübsches Gesicht hell bestrahlt wurde, führte Luis mit der rechten die Zambo oder Maria herbei, welche von den Füßen bis zum Hanpte vom Straßenstande bedeckt und vor Müdigkeit wankend ihm folgte.

"Da ist sie von selbst gekommen!" rief der Anabe mit trinmphierender Freude über das treffliche Abenteuer. Zambo dagegen siel aus Erschöpfung und Aufregung vor den Abmiral hin und umsing mit den Armen seine Füße, während aus den zu ihm aufblickenden Augen große Thränen quollen. In froher Neberraschung hob er sie, nun zum zweiten Male, von der Erde auf und sein Schlafrock von dunklem Sammet wurde vom Stande weiß gefärbt. Gleich dem Bater des verlorenen Sohnes eilte er selbst, die weibliche Dienerschaft aufzusagen und ihr den nächtlichen Ankömmling zu jeglicher Pflege zu übergeben und anzuempsehlen.

Dann erst ließ er sich von dem Pagen mitteilen, wo er die Zambo gesunden. Luis erzählte mit glückseligem Gifer, daß er, ohne den Thorwärter zu wecken, vorläusig nur die Klappe des vergitterten Gucksensters geöffnet und hinausgeschaut habe. Da sei eine müde Frauengestalt draußen gestanden, die sich kaum aufrecht gehalten, und als er durch das Gitter das Licht auf sie gerichtet, sei es die gute Zambo gewesen. Run habe er selbst die Riegel zurückgestoßen, die Pforte aufgethan

und die Fran, die gitternd da gestanden, gleich bei ber Sand genommen und bereingezogen zu feinem Sanptvergnugen; denn ne babe ihn erfannt und fei angenscheinlich etwas munterer geworden. Gesprochen hatten fie fein Bort, als er bas Thor wieder geichloffen und den Randelaber vom Boden anfgenommen, wohin er ihn gestellt, und auch als er fie die Treppe hinan= geleitet, habe er nur ein paarmal lachend nach ihr umge= fchant, um ihr fogufagen im Namen Er. Gnaben freundlich guguniden. Don Correa gabite bem Anaben feine Ausgaben ohne Bergug mit einem Lächeln gutiger Bufriedenheit gurud und ftrich ibm das bichte lange Saar aus der Stirne, die es im bewegten Gifer des Buriden bededt hatte. Er blieb noch jo lange mit ihm wach, bis er die Meldung empfing, die Gremde fei mit allen nötigen Erquidungen verseben zu Bette gebracht worden und in Echlaf verfunken. Dann ging er felbit ben Edplaf zu finden, mahrend ber Bage fich noch in der Ruche bernmtrieb und den Beibern, die mit gegen die Suften gestemmten Urmen und offenen Maulern um ihn hernm standen, über bas Ereignis allerlei Ednafen vormachte.

Am nächsten Worgen fühlte sich Zambo so gut erholt und gesund, daß sie vor dem Hausherrn erscheinen und ihre merkwürdige Wandersahrt erzählen konnte. Die Pest, welche damals sibrigens außer in Cadir nur an einem einzigen Hasen vlage ausgetreten, hatte durch ein paar rasch erfolgte Erkraufungen und den Iod der Boriteherin das Aloster so erschreckt und verwirrt, daß während einiger Tage weder Hansordnung noch Ordensregel geachtet wurde, die Pforten aus und zugingen und jeder that, was er wollte. Dieser Zustand verlockte die Afrikanerin desto unwiderstehlicher, die Freiheit zu sinden, um in ihr die Hand ihres Herrn und die rechtmäßige geliebte Unfreisheit wieder zu sinden. Sie hatte bentlich verstanden, was der verkleidete Luis gerusen, und es für ein Zeichen genommen, daß

fie ihren Gebieter auffuchen folle. Daber verließ fie in einer Abenddämmerung einfach das Aloster durch eine offen stehende Seitenthure und manderte die Racht hindurch um die Deer= bucht von Cadir herum und auf der Strafe nach Norden, bis fie zur Stadt Sevilla gelangte. Sie trug noch etwas Geld bei sich verborgen, das ihr jeht zu statten tam, bald aber zu Ende ging, weil fie von den Leuten überall übervorteilt und betrogen murde, als fie ihre Unerfahrenheit und Unkenntnis bemerkten. Sobald fie aber nichts mehr befaß, erhielt fie das wenige, um das fie aus Sunger bat, um Gotteswillen. Bon Sevilla aus fing fie an, nach ber Stadt Liffabon zu fragen und ging unabläffig in der himmelsrichtung, die man ihr jeweilig zeigte, über Gbenen und Gebirge und Strome und Flüffe hinmeg, viele Tage, Wochen lang; denn die öfteren Frrgänge verdoppelten die Länge des Weges. Trop aller Mühfal maltete ein freundlicher Stern über ihrem Haupte, mas Don Correa leicht begriff, als er die schuldlose Anmut und ernsten Rüge mit neuem Bohlgefallen betrachtete. Gie erreichte end= lich die Umgebung der portugiesischen Sauptstadt mit Connenuntergang; bis fie nicht mehr zweifeln konnte, daß fie in Liffa= bon sei, war aber die Racht schon vorgerückt, und sie fragte nach der Wohnung des Admirals, zu deffen Saushalt fie gehöre, wie fie mit gutem Inftinkte aussagte. Gine Scharwache übergab fie der andern, ohne fie zu beleidigen, obgleich den Leuten das Abenteuer ungewöhnlich vorfam. Go wurde fie von einem Stadtviertel ins andere mitgeführt und zulett einem alten Rachtwächter überlaffen, der fie vollends vor den Balaft bes Admirals brachte, nachdem er aus ihren Worten auf die Wahrheit ihrer Ausfage geschlossen hatte. Da folle sie an der Glocke ziehen, riet er, indem er ihr den eifernen Griff zeigte und sie dann stehen ließ.

Diefe Erzählung trug fie allerdings nicht fließend vor;

ne mußte ihr vielmehr itudweise abgesragt werden; bennoch war Don Correa ersreut, die Zambo zum ersten Male in seiner eigenen Sprache zusammenhängend reden zu hören und übersdies nicht nur in ihren Worten, sondern auch in den von der Sprache belebten Zügen des dunkeln Antliges das Licht eines guten Berstandes wahrzunehmen, gleich dem Morgenschimmer, der einen schönen Tag verspricht. Freisich waren diese Jüge bewegter als sonst, weil auch sie die erlernte Sprache ihres Beschützers zum ersten Male ihm gegenüber hören ließ und sich lange daraus gestent hatte.

"Wo haft Du den Ring gelaffen, den ich Dir gegeben?" fragte er fie, ihre Sand ergreifend, wie wenn er ihn fuchte.

"Berzeih', herr, man hat mir ben Ring genommen!" jagte fie mit gesenktem Blicke.

Er trat zu einem schweren Schranke, aus welchem er ein mit Silber eingelegtes glänzendes Stahlkösserchen holte, das er össene. Die darin liegenden Schmucksachen und Aleinodien mit einem Rucke durcheinander rüttelnd, dis er einen Francuring sand, hielt er denselben einen Augenblick gegen das Licht, wie wenn er sich ein lettes Mal den Schritt überlegte, den zu thun sich ihm nochmals die Bahl bot. Als er vor zwölf Jahren ausgezogen war, die erste Frau zu freien, hatte er in der Eile vergessen, den Trauring seiner Mutter mitzunehmen, wie er sich vorgenommen. Jene dunkeln Borgänge mit ihrer elenden Tänschung traten einen Moment vor seine Seele; doch dünkte ihm der Umstand, daß der unentweihte Ning sett im rechten Angenblicke noch zur Hand war, ein günstiges Zeichen, und er steckte ihn der Zambo an den Finger, daran der frühere geseissen.

Das Tranungsfeit, welches er ohne Zaubern herbeiführte, machte trop ber verhältnismäßig großen Ginfachheit ein allgemeines Aufsehen, obichon tein jo ichreiendes, wie es hentzutage der Fall fein murbe. Gelbst der Konig und die Konigin fandten Bertreter mit ihren Gludwünschen, und die Berfamm= lung war eine glänzende, wenn auch nicht fehr zahlreiche. Die Braut durfte fich tropbem feben laffen. Zambo mar in einen fcmeren weißen Seidenstoff gefleidet, der in schmale Streifen mit Goldfäden abgenäht worden. Der breite ftehende Spigenfragen, der silberdurchwirfte Schleier und die in das Saar ge= flochtenen Berlenschnüre, das auf dem freien Teile des Bufens liegende Diamantfreuz hoben ihre dunkle oder vielmehr hell= braune Farbe wie etwas Gelbstverständliches, ja Ginzigmögliches hervor, und ihre angeborene schlanke und gerade Körper= haltung war so edel, daß Don Correa, als ein gelehrter Beiftlicher unter den Gaften ihm flufternd anerbot, einen Stammbaum zu verfaffen und ihre Abkunft auf die Ronigin von Caba gurudzuführen, ftolg auf ihre haltung hinwies, und fagte, es fei nicht nötig.

Der fremdartige Reiz der ganzen Erscheinung wurde aber noch erhöht durch die über sie ausgegossene natürliche Demut und den träumerischen Glanz ihrer Augen, welche verrieten, daß sie nicht recht wußte, was mit ihr vorging, da sie von den Nonnen in keiner Beise auf weltliche Dinge vorbereitet worden.

Das ersuhr Don Correa erst auf seinem schönen Abmiralsschiffe, als er gleich nach der Hochzeit mit der Gemahlin die Rückreise nach Afrika angetreten hatte. Die Donna Maria Correa hielt sich nach wie vor für seine Sklavin, die jede Nenderung des Schicksals zu gewärtigen habe und zum Dienen bestimmt sei. Zuerst verdießlich darüber, daß sie in dieser Beziehung das in Klöstern und unter Geistlichen zugebrachte Jahr gänzlich verloren, machte er sich selbst zu ihrem Lehrer, so gut er das mit seinem seemännischen Wesen vermochte. Bald aber wurden die Stunden, die er über dem Unterricht im einsamen Schisszemache mit der Gattin verlebte, zu Stunden

der schönsten Erbanung. Denn als er ihr allmählich die Freiheit ihrer Seele begreiflich machte, Ehre und Recht einer christlichen Sheftran beschrieb und ihr die Pflicht des persönlichen Willens und Beschließens auseinandersetze, was alles durch Liebe zusammengehalten und verklärt werden müsse, da
joll es gar schön anzusehen gewesen sein, wie von Tag zu
Tag das Berständnis heller aufging und die junge Fran mit
dem Lichte menschlichen Bewußtseins erfüllte. Außerdem hörte
sie viele ihr bisher unbefannte Borte, und indem sie dieselben
wiederholte und den Sinn sich auzueignen suche, bereicherte
sie zugleich im höchsten Sinne ihre neue Sprache.

Eines Tages, als das Geschwader dem Ziele seiner Fahrt naher tam, erging sich Don Correa mit der Frau auf dem obersten Berdecke und führte sie in den lustigen Pavillon, der über dem Stern des Schisses errichtet war. Die Zeltdecken schütten hier vor den Sonnenstrahlen und den Blicken des Schissvolkes. Sie schauten still auf den unendlichen Decan hinaus, dessen gleichmäßig schimmernde Wellen in zahllosen Legionen heranrauschten und die Schisse ruhig weiter trugen.

"Sat das Meer auch eine Scele und ist es auch frei?" fragte die Frau.

"Nein," antwortete Don Correa, "es gehorcht nur dem Schöpfer und den Binden, die fein Atem find! Ann aber sage mir, Maria, wenn Du ehedem Deine Freiheit gefannt hattest, würdest Du mir auch Deine Hand gereicht haben?"

"Du fragit zu fpat," erwiderte fie mit nicht unfeinem Lächeln; "ich bin jest Dein und fann nicht anders, wie bas Meer!"

Da sie aber sah, daß diese Antwort ihn nicht besriedigte, und nicht seiner Hossung entsprach, blidte sie ihm ernst und hochsaufgerichtet in die Angen und gab ihm mit freier und sicherer Bewegung die rechte Hand.

Reller VII.



## Bwölftes Kapitel.

## Die Berlocken.

"Das haben Sie gut gemacht!" sagte Lucie; "wir andern wollen uns merken, wie nütlich die Demut ist, und wie ershöht wird, wer sich erniedrigt hat! Aber auch mir ist während Ihrer Erzählung ein kleines Lesefrüchtchen aus meinen Büchern eingefallen, das gleichfalls von einer farbigen Person, einer Wilden handelt. Bielleicht haben wir noch die Muße, das Geschichtchen abzuwandeln, und zwar im wörklichen Sinne, indem wir ein wenig ins Holz hinausgehen?"

"Es scheint mir, daß ich hier in eine Art von Duell hineingeraten bin," versetzte der Oberst; "Herr Reinhart hat Dein schönes Geschlecht der Erde und der Stellung wieder näher gebracht, die er ihm anweist. Dhne Zweisel willst Du den Streich parieren und Dich aus eigener Kraft vom Boden erheben, auf welchem die braune Beibsperson zweimal gelegen hat. Lege also los, liebe Lux, und schau', daß Du nicht liegen bleibst! Benn ich aber mit zuhören soll, so muß ich bitten, daß wir diesen Ausenhalt nicht verlassen; denn wie Du weißt, kann ich noch nicht weit marschieren."

"Berzeih', lieber Onfel," sagte die Lux, "daß ich das im Gesechtseiser vergessen habe! Es versteht sich von selbst, was Du wünschest! Ich wollte nur der Ungeduld unseres Gastes entgegen sommen, der mir etwas unruhig zu werden scheint und vielleicht gerne den Ort verändert!"

"Achten Sie nicht barauf!" antwortete Reinhart, "warum foll ich nicht unruhig fein, wenn ich ein Geschütz auf micht richten sehe, bessen Tressffähigkeit und Ladung ich noch nicht kenne? Also fangen Sie gütigst an und feien Sie nicht zu grausam!"

Lucie rausperte sich zum Scherz ein wenig und sagte: "Ansangen! Das hab' ich gar nicht bedacht, daß man anssangen muß! Warum soll ich mich eigentlich abquälen, um eine Sache zu blasen, die mich nicht brennt? Run, ich springe gleich hinein!"

Bur Zeit, da Marie Antoinette fich nach Frankreich verbeiratete, gab es in ber Touraine einen hubichen guten Jungen. ber noch gar nicht flügge war und feinem Menichen etwas gu Leibe gethan hatte. Er hieß Thibant von Ballormes und mar Sahnenjunter in einer Compagnie eines Gugregimentes, bas ich nicht naber zu bezeichnen mußte, indem ich ben Ramen besfelben nicht angezeigt fand. Erot feiner friegerifden Stellung war er, wie gesagt, noch halb findisch und hielt sich, wenn er nicht Dienft hatte, immer bei alten Tanten, Bafen und andern murdigen Matronen auf, beren Butichachteln, Galanteriefdrante und bemalte Coffrets er durchichnuffelte und von benen er fich Geschichten erzählen ließ, mahrend er ihre Cremetorichen, Planemangers und Buderbrotchen ichmaufte. Aber auch diefem unichnlbigen Anaben ichling die Stunde bes Edidfals, wo fid die Sadjen anderten und er begann ein gefahrlicher Menich und Mann zu werden.

Bum Pagendienste bei ben Ceremonieen der foniglichen

Bermählung murden aus der Armee eine Anzahl gerade folder hübichen Burichen gufammengefucht und nach Paris berufen, und auch der zierliche junge Thibaut ward des Glückes teilhaft. Rach bem Schluffe ber Festlichkeiten geschah es bann, daß unter anderem auch die fämtlichen Bagen in einem Salon des Berfailler Schlosses versammelt, gespeift und beschenkt wurden, eh' fie gur Beimreise auseinandergingen. Nachdem ein Rammerherr oder so mas jedem sein Paketchen überreicht, wurde ihnen unerwartet fund gethan, daß die junge Dauphine die Junker noch zu feben munsche. Gie mußten also bin= marschieren, wo sie mit einigen Sofdamen saß; jeder einzelne wurde ihr vorgestellt und erhielt unter graziofen Dankesworten für feinen artigen Dienft noch eigenhandig ein Gefchent, bas ihr ein Sofherr darreichte. So bekam Thibaut eine schöne goldene Uhr, aber ohne Rette oder Band, mit den Worten, die Berlocken musse er sich mit der Zeit selbst bazu erobern.

Ganz rot vor Bergnügen betrachtete Thibaut die Uhr, als er mit den andern Jungen in einem großen Omnibus nach Paris zurückfuhr und sie die erhaltenen Geschenke sich gegenseitig zeigten. Es war auf der Nückseite in einem Kranze von Rocaille ein kleiner Seehafen graviert, in dessen Sintergrunde die Sonne aufging und ihre Strahlenlinien sehr sein und gleichmäßig nach allen Seiten ausbreitete. Das Innere der Schale aber zeigte sich gar mit einer bunten Malerei emailliert; ein winziges Umphitritchen suhr in seinem Wagen, von Wasserpferden gezogen, auf den grünen Wellen einher, von einem rosensarbigen Schleier umwallt, und auf dem blauen Himmel stand ein weißes Wölkshen. Im Vordergrunde gab es noch Tritonen und Reresden.

Als alle die Herrlichkeiten genugsam bewundert worden und auch die freundlichen Worte der künftigen Königin besprochen und kommentiert, brachte auch Thibaut vor, was sie ihm gesagt, und er sette hinzu: "Benn ich nur mußte, mas 3bre Königliche Hoheit damit meinte, daß ich die Berlocken selbst erobern musse!"

"Sa!" rief ein Standartenjunfer von der Reiterei, "das in doch flar, es bedeutet, daß Sie sich die Berlocken aus fleinen Andenken von Damen herstellen sollen, deren Herzen Sie gerandt haben! Je mehr, je besser!"

"Ich möchte doch nicht behaupten, daß die Frau Dauphine so etwas gemeint hat," wandte ein anderer Junge schückern ein, "ich glaube eher, sie wollte sagen, Monsienr de Ballormes möge sich die nötigen Bijour von der Mama, den Frau Tanten und allerhand Consinen erbitten oder schenken lassen, weil sich Ihre Königliche Hoheit nicht damit abgeben kann, so viele kleine Gegenstände auszusuchen und zusammen zu stellen!"

"Ei, warum nicht gar," meinte der Kornett, "das wären langweilige Berloden! Es muffen eroberte Trophäen sein! Jeder Gentilhomme trägt sie!"

Thibaut entichied sich für die letztere Auslegung, und als er in seine Stadt Tours zurücktam, sah er sich von Stund' an nach den Gelegenheiten um, die schrecklichen Raubzüge zu beginnen. Er vermied die Plauderstübchen der alten Tanten und guckte eifrig nach jungen Mädchen aus, die etwas Glänzendes an sich trugen, sei es am Halse, an der Hand oder an den Ohren. Da er sich aber auf die Hauptsache, die Eroberung der Herzen, noch nicht verstand und nach einigen thörichten Possen gleich nach jenen Dingen greifen wollte, so wurde ihm überall auf die Finger geschlagen und es wollte sich nichts für seine Uhr ergeben.

Einst reiste er für die Ofterseiertage nach Beaugency an ber Loire, wo er Berwandte besaß, und da schien sich ein Unfang für seine Unternehmungen gestalten zu wollen. Es war nämlich ein sehr schones Frauenzimmer ans dem benach-

barten Orleans dort zum Besuche, das freilich ichon etwa zweiundzwanzig Jahre zählte und baber ben Ropf eine Sand breit höher trug, als der kaum siebzehnjährige Fähnrich, wie sie auch ohnehin hochgewachsen war. Aber obschon Thibaut ein wenig in ihre Augen hinauf blicken mußte, war er boch nicht zu stolz, sich in sie zu verlieben, zumal er an ihrem Salfe ein Berg von roten Korallen hängen fah, das ihm angerordentlich in die Augen stach. Es war ungefähr fo groß wie ein hollandischer Dufaten und konnte geöffnet werden. Inwendig faß ein grünes Spinnlein, fehr kunftreich aus einem fleinen Smaragdsteine gemacht, die Aeuglein von winzigen Brillanten, und die länglichen Fuße von feinem Golbe. Spinne zitterte und bewegte fich aber unaufhörlich famt ihren acht Beinchen, weil sie mit fünstlichen Gelenken von ber heifelsten Arbeit versehen und außerdem auf einer kleinen, un= sichtbaren Spiralfeder befestigt war. Dieses Berg hatte bie schöne Guillemette von ihrem Bräutigam zum Geschenk er= halten; benn fie mar mit einem höheren Offiziere verlobt, ber in den amerikanischen Besitzungen Frankreichs verwendet murde und den Zeitpunkt der Bermählung bis nach feiner Rückfehr verschoben hatte. Als er ihr vor der Abreise das Berg gab, fagte er wie im Scherg, er wolle feben, ob fie fo Gorge bagu truge, daß das unruhige Spinnlein noch ungerbrochen fei, wenn er wieder fame; nota bene aber fege er voraus, daß fie das Kleinod nicht etwa beiseite lege, sondern es beständig am Salfe trage. Er fprach vielleicht damit die Soffnung aus, fie werde sich mährend der Zeit seiner Abwesenheit recht ruhig und gleichmütig verhalten und ihr eigenes Berg famt bem Rorallenherzen ungefährdet bleiben.

Ms nun der junge Thibaut sich in sie verliebte, beging Guillemette den Fehler, sich sein Hofmachen als kleine Er= heiterung eine Beile gefallen zu lassen, mas sie schon seiner Jugend wegen für unverfänglich hielt. Gie ließ fich von ihm Gader und Sandichube tragen, fpielte und lachte mit ihm, wie wenn fie noch ein halbes Rind ware, und wenn er nicht von felbst in ihre Rabe fam, rief und locte fie ihn berbei. Co oft er es möglich madjen fonnte, eilte er nach Beaugenen, wo fie langere Zeit blieb, und jagte mit ihr burch Garten und Saal. Gines Tages aber, als er ihr ploglich ju Gugen fiel und ihre Anice umfpannte, mußte er erfahren, daß fie ihn lachend abichüttelte und er weiter von dem Biele des Bergens= ranbes mar, als jemals. Da faßte er in jugendlichem Leicht= finn den Borfat, ihr wenigstens das Rorallenberg zu ftehlen, und führte ihn auch aus. Bahrend einer fommerlichen Radj= mittagsftunde hatte fich Buillemette in ein fühles Bartenzimmer eingeschloffen, um zu fchlafen, leider aber nicht bas offene Genfter bedacht. Durch Diejes Genfter entdecte Thibaut das in einem geflochtenen Urmfeffel ichlafende Gräulein und ftieg leife wie eine Rate hinein. Das Berg bing an einem Sammetbandchen an ihrem Salfe und es gelang ihm, dasfelbe los zu maden und in die Tafche zu fteden, auch wieder durch das Genfter zu entfliehen, ohne daß fie erwachte ober er von einem Menfchen geschen wurde. Die grüne Spinne mochte in ihrer dunkeln Rapfel noch fo fehr gittern und blinkern, fo half es bod weder ihr noch der ichlafenden Schonen; fie mußte mit dem Diebe geben und nahm das Glud der armen Buillemette mit fich. Als fie erwachte und einige Reit fpater den Berluft entbedte, suchte fie das Berg überall, und erft als fie es nirgends fand, eridyrat fie und fann betlommen nach, wo es möchte geblieben sein. Gie fragte auch den Thibaut, ob er es nicht gefunden habe, und als er das verneinte, glaubte fie ihm anzusehen, daß er dody barum miffe. Gie bat ihn heftig, es ihr zu fagen; er lauguete und lachte zugleich und fie betrachtete ihn zweifelnd und geriet über feinem Anblid in große Angst, da er immer mit den Augen zwinferte. Bulett fiel fie ihm zu Fugen und flehte, er mochte ihr das Berg wiedergeben ober sagen, wo es sei, und erst jest hielt er seinen Raub für eine rühmliche Beute, weil er mertte, wie viel ihr daran gelegen und daß fie dem Beinen nahe mar. Bie wenn er sich in falfchen Schwüren üben wollte, beschwor er laut und heuchlerisch seine Unschuld, machte aber, daß er fortkam, und ließ fich nie wieder vor ihr blicken. Als der Berlobte nach einem Jahre aus den Kolonieen zurückfehrte und, das Berg vermiffend, nach demfelben fragte, fagte die Braut der Bahr= heit gemäß, daß sie es entweder verloren habe oder es ihr ge= stohlen worden sei, sie wisse das nicht recht; allein sie brachte die Worte so verlegen, so erschrocken hervor, daß der Bräutigam einem etwelchen Berdachte nicht widerstehen konnte. Und als er bringend nach ben Umständen fragte, unter welchen fie ein folches Andenken habe verlieren fonnen, gab fie eine unglückliche Antwort, in der die Reue sich hinter beleidigtem Stolze verbarg. Die Berlobung löste sich auf; der Bräutigam heiratete eine andere Berfon, und die Buillemette blieb arm und ver= laffen mitten in der Welt figen.

Thibaut, der inzwischen Lieutenant geworden, trug nun das Herz an seiner Uhrkette und sah schon lange nach einem neuen Gehängsel aus, das er jenem beigesellen konnte. So gewahrte er denn einstmals die kleine Denise, das Töchterchen des seligen Notars Jakob Martin, das eben aus der Klosterschule gekommen und nun bei der Mutter lebte. Er wunderte sich, wie artig das Mädchen ausgewachsen war und auf den roten Stöckelschuhen daherging. Auf der Brust trug es ein bescheidenes Herz von Bergkrystall, das, in Gold gesaßt, auch geöffnet werden konnte; aber es war nichts darin und das Herz ganz durchsichtig. Dennoch faßte er sogleich den Plan, dassselbe zu erobern, als er so stehen blieb und dem Mädchen

nachschaute, bas mit blutrotem Gesichte bavon eilte. Er spazierte täglich an ihrem Sause vorüber, sandte ihr verliebte Gedichten gu, die er ben Poeficen des Mr. Dorat, der Frau Marquife d'Antremont ober des herrn Marquis de Pegai und anderen Dichtern der damaligen Beit entlehnte, aber ohne Unterschrift ließ. Es gelang ihm baburd ben Ropf ber jungen Denife und ihrer Mutter zugleich in Berwirrung gut fegen, fo bag er ben Butritt im Saufe erhielt und mit eitler Freude empfangen wurde, wenn er mit einem Blumenftraufichen ober einem billigen Facher von gefärbtem Papier erichien, worauf ein paar Glajer und eine Relfe gedruckt waren. Gin ehrbarer Raufmannsfohn, beffen Bater mit dem verftorbenen Rotar befreundet gewesen, jog fich vor dem Berrn von Ballormes gurud, an welchen die fleine Denije zuerft ihr natürliches und bann ihr fleines Arnftallherz verlor. Cobald er aber biefes mit ihrer gartlichen Ginwilligung abgelöft und an feiner Uhr befestigt hatte, verließ er sie und fehrte nie mehr gurud. Un= geachtet fie fehr wohlhabend war, fojtete es der Mutter mandje fauere Dube, ben jungen Ranfmann mit der Beit wieder berbei zu ichaffen, ber bann aus bem erft fo blühenden Denischen ein gedrücktes Sausfrauchen, fo ein bescheibenes aufgewärmtes Cauerfrautchen machte.

Es banerte jest einige Zeit, bis Thibant wieder auf eine Spur geriet, die er jedoch abermals verlor, wie es auch dem geschiefteiten Jäger geschehen fann, und als er eines Sonntag nachmittags nichts anzusangen wußte, nachdem er seine Berloden genugsam besehen hatte, siel es ihm ein, endlich einmal seine jüngste Tante Angelika zu besuchen, die noch nicht ganz fünfzig Jahre alt sein mochte und eine empfindsame alte Jungser war. Da sie gerade am offenen Schreibtische saß, machte sich Thibant hinter die ihm bekannten Lädchen und Schatullen, um darin zu schnüsseln, wie ehemals. Er stieß auf

ein Schächtelchen, das er noch nie geschen, und als er es öffnete, lag auf einem Flöcklein Baumwolle ein Herz von milch= weißem Opal, das längst vom Bande gelöst, hier im Stillen schlummerte. Um Tageslicht schillerte das Herz in zartem Farbenspiele wie ein Schein ferner Jugendzeiten.

"Welch' ein schönes Bijou!" rief Thibaut, "wollen Sie mir das nicht schenken?"

"Was fällt Dir ein, lieber Neffe?" fragte sie verwundert, indem sie ihm das Herz aus der Hand nahm und es mit glänzenden Augen betrachtete; "was wolltest Du auch damit thun? Es einem anderen Frauenzimmer schenken?"

"D nein!" sagte Thibaut, "ich würde es an meine Uhr hängen und dabei stets meiner Tante Angelika eingedenk sein!"

"Ich kann es Dir bennoch nicht geben," erwiderte die Dame mit weicher Stimme, "es ist meine teuerste Erinnerung, denn der Geliebte und Verlobte meiner Jugend hat es mir geschenkt!"

Auf sein neugieriges Berlangen erzählte sie dem Reffen mit vielen Worten die verjährte Liebesgeschichte mit einem herrlichen jungen Sdelmann, der voll seltener Treue und hinzgebung unter schwierigen Umständen an ihr gehangen, sich ihretwillen geschlagen und in der Blüte der Jahre in der glorzeichen Schlacht von Fontenan als ein tapserer Seld gefallen sei, vor mehr als dreißig Jahren. Die Beschreibung all' der Liebenswürdigkeit, der männlichen Schönheit und Jugend des Berlorenen, der in seinem Umgange genossenen Glückseitigkeit verklärte die Erzählende mit einem solchen Abglanz der Erinnezung und Sehnsucht, daß trot der start angegrauten Haare, die im Reglige unter dem gefältelten Häubchen hervor über Racken und Schultern herunter slossen, eine neue Jugend ihr Gesicht zu beleben und rosig zu färben schien.

Gang begeistert fiel Thibaut auf ein Anie, wie wenn er

felbst der verlorene Liebhaber ware, und rief, die Hände auf sein Berz legend: "Ich schwöre Ihnen, teuerste Tante, daß ich Sie ähnlich geliebt haben würde, ware meine Jugend mit der Ihrigen zusammengefallen! Ja ich liebe Sie jetzt, wie nur eine junge Seele eine andere junge Seele lieben kann! D schenken Sie mir Ihr schönes Herz, ich will es hegen und an mich schließen, daß es nicht mehr einsam ift!"

Er war in der That jo närrisch verzudt, daß er selbst nicht wußte, ob er das fleine Schmudherg ober bas liebende Menichenherz verlangte; die Tante Angelifa aber verwechselte in ihrer Edwarmerei ben gegenwärtigen Augenblid mit ber Bergangenheit und den neben ihr knicenden Jüngling mit dem lange entidmundenen Geliebten. Gie ichlang in fuger Bergeffenheit beide Urme um den Sals des hübschen Schlingels und brudte ihm mehrere Ruffe auf die Lippen, und der Taugenichts entblodete fich nicht, der traumvergeffenen murdigen Dame das Gleiche zu thun, wie wenn fie noch zwanzig Sahre alt ware. Boll Echreden erwachte fie aus ihrer fugen Berir= rung, die fie nun doch nicht recht bereuen fonnte; fie machte fich haftig aus feinen Urmen frei, und mahrend fie ihn mit fenchten Augen nochmals anfah, drudte fie ihm gitternd bas Dpalherz in die Sand und bat ibn, fie doch gleich zu verlaffen. Dann lehnte fie fich mit gefalteten Sanden in ihren Geffel gurud, um fid von dem bodit feltsamen Erlebniffe zu erholen.

Als Thibaut die neue Trophäe an der Uhr befestigt hatte, dünkte ihm die Berlode mit drei Herzen nunmehr stattlich genug zu sein, um sie endlich auszuhängen; auch kam es ihm gerade recht, daß er an eine Offiziersstelle in Paris verseht wurde; denn nur diese Stadt konnte fortan der rechte Schauplat seiner serneren Thaten sein. Und es sehlte ihm nicht an Eroberungen und Protektionen, die ihm bald eine eigene Compagnie versichafften, deren Kapitan er wurde. Allein je vornehmer die

Damen waren, deren Eroberung er machte, und je kostbarer die Aleinödchen, die er an seine Uhrkette hing, desto unklarer wurde es ihm, ob er eigentlich es sei, der die Schönen sitzen ließ, oder ob er von ihnen verlassen werde. Gleichviel, sein Uhrgehänge klierte und blitzte, daß es eine Art hatte, und er galt für den gefährlichsten Kavalier der Armee, wenn er im Kreise der Herren Kameraden die Geschichte der einzelnen Merk-würdigkeiten erzählte und die Juwelen und Perlen streichelte, die sich darunter fanden. Und er ging mit den Berlocken zu Bett und stand mit denselben auf.

Zulest wurde ihm sein Ruhm fast langweilig, besonders da kein Plätzchen mehr für neue Siegeszeichen auf seiner Beste vorhanden war. Beil er aber ein für allemal ein Glückskind heißen konnte, zeigte sich in diesem Stadium die Aussicht auf einen neuen Lebens= und Siegeslauf, den als ein bewährter und geprüfter Mann anzutreten es ihn gelüstete.

Gerade damals hatte die frangofifche Begeisterung für ben Freiheitstampf der Nordamerifaner ihren Söhepunkt erreicht, und nachdem schon viele Franzosen als Freiwillige für die Gründung der großen Republik mitgefochten, war es bekanntlich bem Marquis von Lafanette gelungen, die Absendung eines förmlichen Sulfsheeres zu bewirken. Der Rapitan Thibaut von Ballormes ging mit und befand fich bei den fechstaufend Mann, welche vom Grafen von Rochambean über den Dcean geführt wurden und im Juli 1780 auf Rhode-Jaland landeten. Thibaut war weder ein nachlässiger noch ein untapferer Solbat, und so geriet er im Berlaufe des schwierigen Krieges und auf den Sin= und Bergugen bald in die vorderste Linie, bald fonst auf ausgesette Bunfte. Der frifche Luftzug ber neuen Belt, der gewaltige Sauch der Freiheit, der von ihm ausging, und die anhaltende Beschäftigung des Dienstes unter allerlei Befahren ließen ben Offizier allgemach ernster erscheinen; auch an

seiner Einzelperson, geringen Orts, machte sich der Uebergang aus dem spielenden Dasein in das, was nachher kam, sichtbar. Als die Heeresabteilung, bei der er stand, an irgend einen breiten Fluß vorrückte, auf dessen anderem User ein größerer Indianerstamm lagerte, entstammte er mit den anderen Franzosen in Enthusiasmus, nun der wahren Natur und freien Renschlichkeit so unmittelbar gegenüberzustehen; denn jeder von ihnen trug sein Stück Jean Jacques Nousseau im Leibe. Es handelte sich darum, mit den Indianern in Berkehr zu treten, sie entweder in Güte als Freunde zu gewinnen oder sie wenigstens zu einem neutralen Berhalten zu veranlassen, und zu diesem Ende hin wurden die Oberbeschlshaber erwartet, indessen Ende hin wurden die Oberbeschlshaber erwartet, indessen und am anderen User, bei den Indianern, noch eine Unzahl wichtiger Hänptlinge zu einer Konserenz eintressen sollten.

Die französischen Militärs aber mochten den Tag nicht erwarten, ihre Nengierde und die Lust an den idealen Naturzuständen zu befriedigen; sie locken schon vorher die wilden Nothänte über das Wasser und schissten auch zu ihnen hinzüber, und jeder suchte in seinem Gepäcke nach Gegenständen, welche er verschenken oder an Merkwürdigkeiten vertauschen konnte. Thibaut war unter den ersten, die über den Strom sehten, und that es bald täglich nicht nur einz, sondern zweizmal, und war in den Wigwams zu Hause. Nämlich eines der indianischen Mädchen zog ihn unwiderstehlich hinüber, daß er seine ganze siegreiche Vergangenheit vergaß und einem Renzling gleich auf den Spuren einer Wilden umher irrte.

Ich fann es nicht wagen, eine Beschreibung von dem wunderbaren Besen zu machen, und muß es den Herren überslassen, sich nach eigenem Geschmacksurteil das Schönste vorzusstellen, was man sich damals unter einer eingeborenen Tochter Columbias dachte, sowohl was Körperban und Hautsarbe, als Kostüm und dergleichen betrifft. Ein hoher Turban von

Febern wird unerläßlich, ein buntes Papagenakleidchen rätlich sein; doch wie gesagt, ich will mich nicht weiter einmischen und nur noch andeuten, daß sie in ihrer Sprache Quoneschi, d. h. Libelle oder Wasserjungser genannt wurde.

So viel ist sicher, daß sie es meisterhaft verstand, wie eine Libelle ihm bald über den Beg zu schwirren, bald sich unsichtbar zu machen, jest einen verlangenden Blick auf ihn zu wersen, dann spröd und kalt ihm auszuweichen; allein Thibaut wurde nicht müde, sich bethulich und geduldig zu zeigen und sie wenigstens mit schmachtenden Augen zu versfolgen, wenn sie durchaus nicht in die Rähe zu bringen war. So gleichgültig er zulest gegen das Frauengeschlecht in Frankzeich gewesen, so heftig verliebte er sich jest in das rote Naturssind und ging geradezu mit dem Gedanken um, dasselbe zu seiner rechtmäßigen Gemahlin zu erheben. Wie würde das philosophische Paris erstaunen, dachte er sich, ihn mit diesem Indegriff von Natur und Ursprünglicheit am Arme zurückzehren und in die Salons treten zu sehen.

Durch seine Beharrlichseit schien die zierliche Wasserjungser wirklich allmählich zahm und halbwegs vertraulich zu werden; die Herren Kameraden, die bisher darüber gelächelt, daß seine Macht über die Frauenherzen sich nicht bis an den Hudson und den Delaware erstrecke, singen an, ihn zu bewunderu und zu loben, daß er als echter Franzose nicht das Feld räume; kurz, er hatte zwischen Tag und Nacht schon mehr als ein kleines Stelldichein abgehalten mit wunderlichem Zwiegespräche von Gebärden und abgebrochenen Borten, wobei keines das andere verstand noch auszudrücken wußte, was es wollte. Nur eines glaubte Thibaut zu bemerken, nämlich daß Duoneschi sedenfalls von einem zärtlichen Gedanken bewegt war, der sie fortwährend beschäftigte und die dunklen Augen öfters wie in banger oder zweiselhaster Erwartung auf ihn richten ließ.

Run maren die höheren Personen auf beiden Seiten bes Gluffes versammelt und die Unterhandlungen für einstweilen erledigt, die indianischen Säuptlinge im frangofischen Lager aud qut bewirtet worden, und es blieb noch der offizielle Befuch der frangofischen Berren bei den Wilden übrig, welche fich auch ein wenig zeigen wollten. Um Borabend fam noch ein ganges Ediff voll Beiber hernber gefahren, die vor dem Beitermarich ber Frangojen noch allerlei Berfäufliches an den Dann zu bringen munichten, wie Gruchte, wilde Bugfachen, Daufcheln, gestidtes Leber und bergl. Co entstand raich noch eine lebendige Markticene und die Frangofen benntten billiger Beife den Anlag, mit den Frauen zu sponsieren, wie es von je ihre Art gewesen ift. Thibaut aber wußte seine Quoneschi oder Bafferjungfer, die ein Rorbden voll Erdbeeren gu vertaufen hatte, in jein Sauptmannszelt zu loden und nahm fie dort icharfer ins Gebet als bisher; denn es mar feine Reit mehr zu verlieren. Er fuchte ihr mit feuriger Ilngeduld beut= lich zu machen, daß er sie mit nach Europa nehmen und mit ihren Eltern um fie handeln wolle, in ehrbarem Ernfte und zu ihrem Beil und Blude. Dag fie ihn gang verftand, ift ju bezweifeln; bagegen ift ficher, bag fie fich beutlicher auszu= druden mußte. Judem fie mit ber fleinen rotlichen Sand fein Rinn und beibe Sande streichelte, beutete fie auf die Berloden an feiner Uhr, die fie zu haben wünschte, nachdem fie offen= bar ichon lauge ihren Beift beschäftigt hatten. Dazu fagte fie immer auf Englisch: Morgen! Morgen! und brudte mit holdfelig naiven Gebarben ans, daß etwas Bunfcherfüllen= des vorgehen wurde, wo gewiß alle Belt zufrieden geftellt merbe

Unser guter Thibaut erschrat über die Deutlichkeit des Berlangens nach den Berlocken und besann sich ein Beilchen mit melancholischem Gesichte; er war gang überrascht von der

ungeheuerlichen Reckheit des Begehrens und fonnte es nur begreifen, wenn er bedachte, daß das unschuldige Befen meder die Bedentung noch den Wert deffen kannte, mas es forderte. Ms aber das Mädchen tranrig das Saupt fenkte und die Sand aufs Berg legte und noch mit anderen Zeichen verriet, daß fie große Soffnungen auf die Erfüllung ihres Bunfches gesett hatte, legte er biefe Zeichen zu feinen Bunften aus und änderte seine Gedauken. Im Grunde, dachte er, ist es nur in der Ordnung, wenn ich diese Erinnerungen derjenigen gu Füßen lege, welcher ich mich für das Leben verbinden will! Noch mehr, es ist ja ein schönes Symbol, wenn ich diese Siegesfpolien aus einer überlebten und überfeinerten Belt fozusagen der noch jungen Natur in Berson aufopfere, die uns eine neue Belt gebaren foll! Und am Ende bringt bas gute Rind mir den fleinen Schat, ber fo lange auf meiner Beste gebaumelt hat, getreulich wieder zu, und es wird sich gar wißig ausnehmen, wenn die Tochter des Urwaldes einst die Kleinode, bald dieses bald jenes, vor den Augen unserer Damen an sich schimmern läßt!

Mit raschem Entschlusse er ben Ring, der das Geshängsel zusammenhielt, von der Uhr und übergab es ihr in seiner ganzen Pracht und Kostbarkeit. Mit einer kindlichen Freude, welche die zarte Rothaut des Urwaldes womöglich noch röter machte, empfing die Libelle, die Vasserjungser, den Schat und überhäufte den Geber mit Zeichen der lieblichsten Danksbarkeit; dann lief sie eilig davon, indem sie nochmals mit leuchtenden Augen: Morgen! Morgen! rief.

Thibaut hingegen empfand ein Gefühl, wie wenn einer ihm den schönen Zopf abgeschnitten hätte, der so stattlich den Rücken seinen Scharlachrockes schmückte, und in der Nacht hatte er einen schweren Traum. Es träumte ihm, er habe das Korallenherz der schönen Guillemette aufgemacht, die grüne

Spinne fei herausgelaufen und habe ihn in die Rafe gebiffen, die wie eine Rube aufgeschwollen fei.

Am Morgen wurde es ihm wieder besier zu Mute, als er den flar erglänzenden Tag gewahrte, der über der großen Stromlandschaft aufgegangen war, und heiteren Serzens bestieg er die übersetzende Rahustotille, da er ja endlich der wahren Liebe und Seligfeit entgegensuhr.

Das rote Bolt war in einem weiten Ringe um ein Feuer versammelt, an welchem Biriche und andere Jagdbeute gebraten und gute Gifde gefocht wurden. Die Frauen und Wadden machten die Röche und brachten fouft noch allerhand ihrer Ledereien berbei. Die Manner fagen eruft im Rreife berum, vorab die Sauptlinge, alle in ihrem höchiten Schund und Staate. Für die frangofifden Berren aber mar ein bejonderer Raum und Chrenplat offen gelaffen, den fic ver= gnugt über bas neue Schaufpiel einnahmen; und nun begann ein Schmausen, das den Indianern freilich beffer gu fchmeden idien als den Europäern, wenn es den letteren aud von den Franen felbit zugetragen und dargereicht wurde. Rur Thibaut erquidte fich vollfommen; benn die ichone Quoneichi hatte ibn jogleich herausgefunden und nur ihn bedient; fie blieb auch gern bei ihm, als er fie festhielt, und wintte ihren Schweftern ichalfhait zu, als ob fie jest nicht mehr zu ihnen fame. Traulid und feineswegs ohne Grazie faß fie zu feinen Gugen, und als er fanft ihren roten Cammetruden, wie die Berren vielleicht fich ausbruden wurden, mit laffiger Sand streichelte, buntte er fich ber Chriftofor Columbus zu fein, welchem fich der entdedte Beltteil in Geftalt eines garten Beibes anichmiegt.

Jest war die Mahlzeit beendigt, der Plat um das Fener wurde geräumt und der Arcis erweitert, worauf ein Zug junger Krieger aufmarschierte, um zu Ehren der befreundeten Macht einen schönen Kriegstanz zum besten zu geben. Gin lauter Schrei ober Ausruf ber Alten und Häuptlinge begrüßte bie Schar, welche von bem längsten und fräftigsten ber Jünglinge, einem baumstarken Bengel, angeführt wurde.

Benn ich vorhin bescheiden auf eine Schilderung ber schönen Libelle verzichtet habe, behielt ich mir vor, dafür das Alenhere diefes jungen Rriegshelben um fo ausführlicher dar= zustellen, soweit meine schwachen Kräfte reichen; benn hier tritt ja das Frauenange mit feinem Urteile in fein Amt. Denke man sich also einen Komplex herrlich gewachsener riesiger Glieder vom fattesten Aupferrot und vom Ropf bis zu den Gugen mit gelben und blauen Streifen gezeichnet, auf jeber Bruft zwei koloffale Sande mit ausgespreizten Fingern abge= bildet, fo hat man einen Vorschmack bessen, was noch fommt. Denn eine malerische Welt für sich war das Gesicht, die eine Sälfte der Stirn, der Augendeckel, der Rafe und des Rinn= backens bis zum Ohre mit Zinnober, die andere mit blauer Farbe bemalt, und dazwischen eine Anzahl fein tätowierter Linien diefer und jener Farbe. Die gangen Dhrmufcheln waren rings mit herabhängenden Perlquaften befett, die pech= schwarzen langen Saarstrabnen mit einer Menge Schnure von fleinen Mufcheln, Beeren, Metallicheibchen u. dergl. durch= flochten und darauf noch ein Selm von weißen Schwanen= febern geftülpt; ein Stalpiermeffer famt einem blonden Stalp steckte als Saarnadel in dem Birrwarr, nicht zu gedenken noch anderer Duincaillerie, die weniger deutlich zu unterscheiden mar. Allein über all' diefem Ropfpute ftraubte fich ein Kamm ge= waltiger Geierfedern, weiß und schwarz, in die Sohe und zog fich langs des Rudgrates hinnnter gleich einem Drachenflügel. gang aus den längsten Schwungfedern bestehend. Dazu nun ber reich gestickte Wampungurtel, die gestickten Schuhe und Mocaffing, fo wird man gefteben muffen, daß hier ein Schat

von Schönheit und mänulicher Araft versammelt war. Allein erst der glühende furchtbare Blid machte noch das Tüpfelchen auf das 3, und als der Tapfere, den man "Donner-Bär" nannte, den Tanz anhub, zu stampsen begann und mit schreckslichem Gesange die rot bemalte Art über dem Haupte schwang, indem er die andere Faust gegen die schlaufe Hütte, da fühlten die europäischen Gäste beinahe die gepuberten Haare fnistern, denen besonders das Stalpiermesser nicht gesiel.

Duoneschi, die Basserjungser aber, die zu den Füßen Thibauts lag, that erst einen Seuszer und ließ dann einen jauchzenden Jubelruf ertonen; sie rüttelte den Offizier am Arme und zeigte mit seurigen Augen auf den Ariegstänzer, ins dianische Borte redend wie mit Engelszungen, die aber Thisbaut nicht verstand, bis ein hinter ihm stehender Amerikaner sagte: "Das Beibsbild schreit immer, das sei ihr Berlobter, ihr Liebhaber, dessen Fran sie noch heute sein werde!"

Ganz starr vor Erstaunen blickte Thibaut nach dem Tänzer hin, dessen schreckliches Gesicht in allen Farben zu bligen schien, so daß er es nicht dentlich zu sehen verwochte in seiner Berwirrung. Immer näher kam der Donner-Bär mit seiner Bande; da riesen auf einmal mehrere Dssiziere unter schallendem Gelächter:

"Barblen! der hat ja die Berloden des herrn von Ballormes an der Rafe hängen!"

Entjest sah Thibaut die Wahrheit dieser Bemerkung; sie hingen dort, die Berlocken. Der Wilde tauzte jetzt dicht vor ihm und unter seiner blau und rot bemalten Nase, deren Rücken durch einen scharf gebogenen weißen Strich bezeichnet war, suntelte und blitte es, bammelte das Noralleuherz der verlassenen Guillemette, das Arnstallherz der kleinen Denise, das Opalherz der Tante Angelika, hin und her, nach links und nach rochts, und bammelten die anderen Sachen, die

Kreuzchen, Medaillous und Ringe blinkernd und bligend durch= einander und peitschten beide Rasensstügel des Helden.

Jest tanzte dieser ein Weilchen auf derselben Stelle, still wie die Luft vor dem Gewitter, indem er nur mit dem einen oder anderen Juße ein wenig trampelte; plöglich aber stieß er ein wahres Bärengebrüll hervor, ergriff die Duoneschi am Arme, schwang sie wie ein geschossens Reh auf seine Schulter und raste, gefolgt von seinen Aerte schwingenden Genossen und dem Beisallsrufe der roten Völker, aus dem Ringe hinzaus. Der Herr von Vallormes besam weder die Berlocken noch die Indianerin je wieder zu sehen.





## Dreizehntes Kapitel.

## In weldem das Sinngedicht fich bewährt.

"Fast glaub' ich, bort wartet ein Schreinermeister, ben ich bestellt habe und sprechen muß; ich empschle mich so lange ben Serren!" sagte Lucia unmittelbar nach dem Schlusse ber kleinen Erzählung und ging, sich leicht und mit verhaltenem Lächeln verneigend, davon. Reinhart blickte ihr nach und sah dann den alten Oberst an.

"Bas hat Ihre prächtige Nichte," sagte er, "nur für einen Zorn auf meine armen Schützlinge, daß sie so satirische Pfeile auf mich abschießt? Das geht ja fast über das Ziel hinaus!"

"Je nun," erwiderte der Oberst ladjend, "sie wehrt sich eigentlich doch nur ihrer Haut, die übrigens ein seines Fell ist! Und merken Sie denn nicht, daß es weniger schmeichelhaft six Sie wäre, wenn sich die Lux gleichgültig dasur zeigte, daß Sie sur allerhand unwissende und arme Areaturen schwärmen, zu denen sie einmal nicht zu zählen das Glück ober Berdienst hat?"

Db Reinhart als Gelehrter ichon so unpraktisch oder als junger Mann noch so unkundig oder blind war, genug, er hatte diese Seite der Sache noch gar nicht bedacht und errötete über ben Worten bes Alten ordentlich von der inneren Barme, die fie ihm verursachten.

"So geht es," sagte er mit unmerklicher Bewegung; "wenn man immer in Bildern und Gleichnissen spricht, so versteht man die Wirklichkeit zulet nicht mehr und wird unhöstlich. Indessen habe ich natürlich an das Fräulein gar nicht gedacht, so wenig als eigentlich an mich selbst, so wie man auch niemals selber zu halten gedenkt, was man predigt. Es ist Zeit, daß ich abreite, sonst verwickele ich mich noch in Widersprüche und Thorheiten mit meinem Geschwäh, wie eine Schnepfe im Garn."

"Gut, reiten Sie," antwortete ber alte Herr, "aber kehren Sie bald wieder! Kommen Sie zuweilen Sountags und nehmen Sie statt des alten Rilpserdes einen jungen Rutscher mit guten Trabern, so sahren Sie rascher vom Fleck und sind weniger vom Wetter abhängig. Ich mag der Lux zur Abwechselung eine heitere junge Gesellschaft, wie die Ihrige, gönnen; sie ist frei, munter und selbständig und macht keine Dummheiten. Ich selbst aber freue mich ordentlich sentimental darauf, den Freunden meiner Jugend durch Sie am Lebensabend noch einmal nahe zu treten, und freue mich auch, der Dame Else Moorsland, Ihrer Mutter, meine Richte unter Augen zu stellen, damit sie sieht, wir seien hier auch nicht von Stroh!"

Nachdem sie noch ein Weilchen geplandert, Reinhart mit ungeduldigem Herzklopfen, eilte er ins Haus, den Mantelsack zu packen, und nach dem Stalle, das Pferd satteln zu lassen, welches sich auf der Weide rund gefressen hatte. Er war so eilig, weil er glandte, Zeit und Geschick damit zu beschlennigen, mochten sie bringen, was sie wollten.

"Sie werden boch noch mit uns effen, eh' Sie reisen?" fagte Lucie betreten, als er wieder unter den Platanen erschien und sie bort vorfand. "Es ift nicht möglich," antwortete Rein= hart; "wenn ich heute noch gu haus ankommen will, fo muß ich vor Tijch aufbrechen!"

"Ei, ist denn Ihre Fahrt schon zu Ende? Sie haben ja kanm begonnen! Sie werden doch die schädliche Arbeit nicht schon wieder aufnehmen wollen?"

"Gewiß nicht, mein Fraulein, ich möchte jest mein Angenlicht mehr schonen, als jemals, denn die bewußte Kur hat ihm fo gut gethan, daß es undankbar wäre, es wieder zu gefährden!"

"Sie werden natürlich auf allen den bewußten Stationen Salt machen, über welche Sie gereift find?"

"Dann würde ich nicht weit kommen! Ich benfe vielmehr ben andern fürzern Weg von hier aus zu nehmen, der über bie Althänser Brude führt."

Queie schien mit diesem unbedentenden Gespräche zusrieden zu sein; sie entließ den berittenen Natursorscher in freundlicher Weise, und er zog so ernst seines Weges, wie ein Afrika-reisender, nachdem er vor einigen Tagen so munter ausgescharen war. An diesem Tage ging er zwar wieder in heiterer Stimmung schlasen, nachdem er noch einen geselligen Kreis ausgesucht und in dessen Fröhlichkeit sein Wissen um Lucien als anonymen Teilnehmer habe mitlausen lassen. Am nächsten Morgen aber fühlte er sich vereinsamt und merkte, daß er angeschossen war.

Und es fam ärger; unbekannte Nöten fingen an, sich in seinem Serzen zu regen, daß er widerwillig die Natur dieses Muskels von neuem untersuchen, und als hierbei nichts herausstam, sich gewöhnen mußte, in angestrengter Arbeit die Störungen zu vergessen, wenn er nicht einem unwürdigen Zustande der Träumerei verfallen wollte. Dennoch wiederholte er den Besuch auf dem Landgute zunächst nicht, um durch das Gestrenntsein den Ernst der Lage gründlicher zu erforschen und

klar zu stellen. Nur ein paar Briefe schrieb er ohne jede unbescheidene Anspielung und erhielt ebensolche Antworten. Desto
froher machte ihn ein unerwarteter Brief seiner Mutter Esse
oder Hilbeburg, welche ihm im Laufe des Sommers schrieb,
daß der Oberst und seine schöne Nichte auf einer Reise bei
ihnen vorgesprochen hätten, und wie das eine erquickliche Geschichte und ein fröhlicher Tag gewesen, wie ferner für den
Herbst ein Gegenbesuch verabredet sei. Die Lucie sei eine
ernsthafte und kluge Person mit dem Gemüt eines Kindes, und
der Papa Reinhart, der den Leuten sonst so kundes, und
der Papa Reinhart, der den Leuten sonst so kundes zukommen lasse, schreibe ihr bereits so lange Briefe, wie er ihr,
der Mutter Esse kaum in der ersten Zeit geschrieben habe.
Aber sie möge es ihr wohl gönnen und freue sich schon
darauf, die Briefe ihres Mannes zu lesen, wenn sie einmal
dort sei.

Im September kam ein Briefchen von Lucie; sie schrieb: "Ihre Eltern sind beide hier bei uns; wollen Sie nicht auch kommen? Es wäre doch nicht schön, wenn wir die liebe Herzschaft nicht mit der Anwesenheit des Sohnes regalieren könnten und so gottesjämmerlich daständen, nachdem wir mit seiner Freundschaft geprahlt haben! Aber lassen Sie das Rilpserd au Hause und bringen Sie einen Kosser mit! Der Onkel Warschall will mit Ihnen smollieren, was mir leider als einem Frauenzimmer versagt bleibt!"

Obgleich Reinhart, der so ausführliche Weiber= und Liebes=
geschichten aus dem Stegreise erzählt hatte, die letzteren Worte
schon als vorläusige Andeutung eines Abschlages anzusehen geneigt war, sosern er etwa einen solchen heraussordern würde,
packte er doch einen Kosser mit allen wünschdbaren und kleidsamen Sachen, die in seinem Besitze waren, und fuhr hin. Er
fand alles in schönster Laune unter den Platanen vereinigt;
die Else Moorland trug ohne Schaden an ihrer Matronen=

würde ein schneeweißes Aleid gleich der Lucie, da eine warme Sommersonne schien, und ihr schwarzes haar ohne hande entsrollt. Der Oberst hatte die Arücke im hanse gelassen und trug Sporen an den Stieseln. Der alte Reinhart sah aus, wie wenn er ein dreinnddreißigjähriger Privatdocent ware und erst noch alles zu erreichen hätte, was er schon geleistet und erreicht, und die Lucie war still und bescheiden, wie ein ganz junges Mädchen, während sie doch fünst oder sechsundzwanzig zählte, kurz, niemand wollte alt sein oder es werden, denn alle hatten es in sich, und es war eine allgemeine Herrlichkeit und Zusriedenheit; unr Lucie und Reinhart schienen abwechselnd etwas stiller oder nachdenklicher, je nachdem das eine oder das andere bewölkten Himmel siber sich sah. So vergingen einige Tage in großer Behaglichseit.

Ann follte endlich auch ein Besuch in dem bekannten Pfarrhause abgestattet werden, bessen Dberhaupt ein Studienfreund des alten Reinhart gewesen, woher eben die Bekanntschaft auch mit bem Sohne.

"Gehen Sie auch gern hin?" sagte Lucie besorgt zu dem jungen Reinhart, weil sie wünschte, daß ihm jeder Tag heiter und angenehm verlief, und wußte, daß ihn die besondere Art der Pfarrleute zuweilen ermüdete.

"Ich bin in der That nicht recht aufgelegt," verfette er, "einen gangen Tag bort zuzubringen."

"Da bleibst Du eben hier," riet die Mutter, "es handelt sich ja ohnehin mehr um uns Alte; wenn der Marschall mitsfährt, so wird der Wagen so schon besetht; er will uns nämlich in seiner leichten Jagdstellage, oder wie man es nennt, hinssühren, der Eisenfresser. Sei ruhig, Marschall!"

Dies rief sie, weil der Oberst, hinter ihr stehend, sie an einer Bandschleife zupfte, als er bas Wort vernahm.

"Und was geschieht benn mit Dir, Lug?" fagte er bierauf.

"Mit mir? Ich muß eben das Haus hüten, wie alle armen Saushälterinnen, und für den Abend forgen!"

"Gut, dann forge auch für ein rechtschaffenes Getränke! benn das Smollieren mit dem jungen Duckmäuser muß einmal stattfinden, daß die Duzerei durchgeführt ist. Du kannst auch gleich mithalten!"

Beide junge Leute erröteten wie Konfirmanden, die erst etwas erleben sollen. Kein Mensch hätte geglaubt, daß sie sich vor einigen Monaten schon alles mögliche Zeng erzählt hatten.

Als die Alten fort waren und jetzt auf einmal eine Stille herrschte, standen die Jungen noch verlegen da und schienen doch zu zögern, die innestehende Wage des Augenblicks zu stören, bis Reinhart den Ausweg fand, Lucien um ein Buch zu bitten, darin er lesen könne. Sie lud ihn ein, selbst nachzusehen, was ihm diene. So gingen sie gemächlich in das Haus hinein, die Treppe hinauf und betraten das bescheidene Museum, in welchem das Fräulein seine Jahre verbrachte. Durch die offenstehenden Fenster wallte die Luft herein, indes das milde Gold der Septembersonne, von der grünen Seide der Gardinen halb aufgehalten, halb durchgelassen, den Raum mit einem sansten Dämmerschein erfüllte.

"Bas wollen Gie lefen?" fragte Qucie.

"Darf ich eines von Ihren Lebensbüchern nehmen?" erzwiderte Reinhart; "ich habe bemerkt, daß hin und wieder etwas an den Rand geschrieben ist, und nun empfinde ich ein Gelüste, diesen Spuren nachzugehen und Ihre guten Gedanken zu haschen. Bielleicht, wenn es überhaupt erlaubt wird, entzbecke ich das Geheimnis, welches Sie in den Offenbarungen anzieht!"

"Das Geheimnis ist ein sehr einfaches," versetzte Lucie, "und doch ist es allerdings eines. Ich suche die Sprache der Menschen zu verstehen, wenn sie von sich selbst reden; aber es

fommt mir zuweilen vor, wie wenn ich burch einen Balb ginge und das Gezwiticher ber Bogel borte, ohne ihrer Sprache fundig zu fein. Mandymal scheint mir, daß jeder etwas Anderes fagt, als er beutt, ober wenigftens nicht recht fagen fann, was er benft, und bag diefes fein Schickfal fei. Bas ber eine mit lautem Bezwitscher fundgiebt, verschweigt ber andere forgfältig, und umgekehrt. Der bekennt alle fieben Tobfunden und verbeimlicht, daß er an der linken Sand nur vier Finger bat. Bener gahlt und beschreibt mittelft einer boppelten Gelbitbefpiegelung alle Leberfleden und Muttermälden feines Rudens; allein daß ein faliches Zengnis, das er einft aus Charafter= fdmade ober Parteilichkeit abgelegt, fein Gemiffen brudt, verichweigt er wie ein Grab. Benn ich fie nun alle fo mit ein= ander vergleiche in ihrer Aufrichtigfeit, die fie für frustallflar halten, fo frage ich mich, giebt es überhaupt ein menschliches Leben, an welchem nichts zu verhehlen ift, das heißt unter allen Umftanden und zu jeder Beit? Giebt es einen gang wahrhaftigen Menfden und fann es ihn geben?"

"Es sind wohl manche ganz wahrhaftig," sagte Reinhart, "nur sagen sie nicht alles auf einmal, sondern mehr stückweise, so nach und nach, und die Natur selbst, sogar die heilige Schrift versahren ja nicht anders!"

"Bas mich tröstet," suhr Lucie fort, "ist, daß mehr Gutes als Schlimmes verschwiegen wird. Beinah' jeder würde, wenn er nur Gelegenheit und Stimmung fände, uns zulett doch noch mit dem Unangenehmsten bewirten, das er über sich aufzusbringen wößte; viele aber sterben, ohne daß sie des Guten und Schönen, das sie von sich erzählen könnten, je mit einer Silbe gedenken. Diese sühren auch trothdem die lieblichste Sprache; es ist als ob die Beilchen, Maßlieben und Himmelsschlüsselchen zwischen ihren Zeilen hervorblühten, ganz gegen Bissen und Billen der bescheidenen Schreiber und Schreiberinnen."

Reinhart hatte auf dem Stuhle Plat genommen, der vor Lucieus Tische stand, und sie lehnte lässig am Tische. Inzwischen griff er von dem Brette der Lebensbeschreibungen eines der Bücher heraus, und als er darin blätterte, entsiel demzselben ein sonderbares Bildchen oder Einlegeblatt. Das Bildzchen war mit ungezwirnter Scide und seinster Radel auf ein Papier gestickt, in der Art, daß es sich auf beiden Seiten vollzfommen gleich darstellte. Auf einem grünen Erdreiche stand ein Tannenbänmchen und ein Ständlein mit zwei roten Rosen, dazwischen in der Reise haftete am gleichen Grund und Boden ein Herz, von welchem ein entzwei geschnittenes blaues Band slatterte, dessen andere Häfte an einem zweiten Herzen hing; und dieses mit Flügeln versehen, hatte sich offenbar von dem ersteren losgerissen und flog, eine goldene Flamme ausströmend, in die Höhe, wahrscheinlich zum Himmel hinan.

Reinhart besah das Blättchen zuerst achtlos, dann aufmerksamer, da er eben, als er es in das Buch zurnäcklegen wollte, den Inhalt erfannte.

"Was ist das für eine kleine Herzensgeschichte?" fragte er, "es scheint ja gar leidenschaftlich herzugehen. Das eine steckt wie eine rote Nübe im Boden fest, während das andere feuerspeiend und gestügelt sich emporschwingt!"

Lucie nahm ihm die naive Schilderei aus der Hand, besichaute sie ebenfalls und fagte dann: "Also hier steckt das närrische Ding? Es wandert seit Jahren in diesen Büchern herum und kam mir lange nicht zu Gesicht. Uebrigens ist es eine Alosterarbeit, die ich selber verfertigte."

Als Reinhart die Sprecherin etwas verwundert ansah, setzte sie errötend hinzu: "Ich bin nämlich katholisch!"

"Darüber branchen Sie boch nicht zu erröten!" meinte Reinhart, den eine solche Berschiedenheit der Konfession eher belustigte als betrübte. Sie verstand seinen freien Sinn, wurde aber jest gang rot und sagte mit unwillfürlichem Rieberschlagen der Angen: "Ich bin nicht katholisch geboren, ich bin es geworden!"

Hiermit lag die Sache freilich anders. Ein Religionswechsel ist in dies scheinbar ruhige Leben gesallen; was mag damit alles zusammenhängen! sprach es sogleich in seinem Innern, und er blickte zu der nuweit von ihm stehenden Lucie mit der Ueberraschung empor, mit welcher man soust in einen unvermuteten Abgrund hinabschant. Sein Gesicht zeigte sogar einen etwas bekümmerten Ausdruck; es malten sich darin Mitleid und Sorge eines Menschen, dem keineswegs gleichgültig ist, was ohne sein Wissen geschah, als ob es ihn nichts anginge.

Die Augen plötlich aufichlagend, fagte Lucie mit wehmutigem Lächeln: "Sehen Sie, da haben wir gleich so eine Geschichte, von der man nicht weiß, ob man sie bekennen oder verschweigen soll! Es wissen nur wenige Personen darum und selbst mein Oheim ahnt nichts davon, obgleich er auch katholisch ist."

"Mir aber," erwiderte Reinhart, "haben Sie nun schon zu viel verraten, als daß Sie mir nicht anvertrauen follten, um was es sich handelt!"

"Es ist im Grunde nichts als eine Kinderei, die Sie erfahren dürsen," versette Lucie; "es ist mir sogar lieb, wenn Sie es wissen, damit Sie eine gute Freundin, wie ich bin, nicht gelegentlich unbewußt verletzen oder wenigstens kleinen Berdrießlichkeiten aussetzen. Mein Bater war Protestant, wie jedermann in dieser Gegend, die Mutter dagegen Katholikin; er besaß aber so viel Gewalt über sie, daß sie ohne weitere Umstände den protestantischen Gottesdienst besuchte und es ohne Widerspruch geschehen ließ, daß ich in diesem Glauben getaust und erzogen wurde. Wir stellten so eine ungemischte protestan=

tische Familie vor, und niemand wußte es anders. Nicht daß der Bater ein besonders eifriger und gläubiger Lutheraner gewesen wäre; nur vertrat er den Grundfat, daß aus einem reformierten Saufe man nicht mehr rudwärts ichauen folle, und das foge= nannte Katholischwerden war ihm ärgerlich und verächtlich. Im übrigen benahm er sich duldsam und friedlich, und so verhinderte er auch keineswegs meine selige Mama, mit ihrer besten Jugendfreundin, einer stillen Klosterfrau, den alten Bertehr fortzuseten und dieselbe alljährlich ein= oder zweimal in ihren geweihten Mauern heimzusuchen. Bei Lebzeiten der Eltern bewohnten wir ein Saus in jener Stadt am Gluffe, deren Türme wir von hier aus feben konnen, wenn das Better hell ift. Die Gartenterraffe stieß unmittelbar an das Baffer, zu welchem einige steinerne Stufen hinunterführten, und am Juge der Treppe lag ein leichter Rahn an der Rette, der zu Spazierfahrten auf dem leife ziehenden Gemäffer benutt murde. Abwarts vermochte fast jeder Sausbewohner das Fahrzeng zu regieren, und wenn wir eine längere Fahrt unternahmen, kehrte man auf einem der kleinen Dampfboote guruck und ließ den Rachen anhängen.

Ungefähr anderthalb Meilen unterhalb unferer Stadt ragte am gegenüberliegenden Ufer, wo die Menschheit katholisch ist, das besagte Kloster idyllisch aus dem Wasser in ländlicher Ginsachheit und nur von seinen Obstbäumen, Wiesen und Feldern umgeben.

Da die Besuche meiner Mutter meistens auf eines der heitern Kirchenfeste in schöner Jahreszeit verlegt wurden, wie z. B. auf Fronleichnamstag, wo die Stiftsfrauen sich eine ge-wisse Fröhlichkeit, ein bescheidenes Bohlleben gönnten, so machte die Mama sich die Frende noch dadurch seierlicher, daß sie sich auf dem blau glänzenden Flusse hinuntersahren ließ und meine Person im frühsten Kindesalter mitnahm. Sie putzte mich

bann zierlich und hellfarbig heraus, bamit ich ben guten Nonnen in ihrer dunflen Tracht und Abgeschiedenheit den Commertag hindurch als eine Art lebendiger Buppe dienen fonnte, mit welcher fie fpielten, und die Mama empfand das ichonfte Bergnugen, mich von Sand zu Sand, von Schof gu Schoß geben gu feben. Als ich jedoch etwas größer wurde, hielt ich mich felbit fo ernit und ftill wie ein Ronnchen und war stolz darauf, die beiden Freundinnen nicht zu verlaffen, wenn fie unter trauliden Gesprächen und Erinnerungen in der Belle am Genfter ftanden oder einen Bang durch die bluben= den Garten und Gelder machten. Bei der festlichen Tafel jedoch unßte ich neben der Fran Priorin figen, die mir ab und gu wohlwollend die Sand streichelte und mich niemals entließ, ohne mir ein buntes mit seidenen Maschen gegiertes Rörbchen voll Badwerf und irgend ein filbernes Arengen oder Gottes= mntterden zu ichenfen. Ramen wir dann nach Sanfe, fo verglich uns ber selige Bater icherzend mit jenen aztefischen Indianern, welche bentzutage noch zu gewiffen Beiten auf den großen Strömen landeinwärts fahren follen, um an geheimnisvollen Orten den alten Göttern gu opfern.

Leiber war ich trot dieser Alostersreuben schon ein rechtes kleines Heines Heines heidenstüd und zwar durch den Unverstand der großen Menschen. Es besinchte ein hübscher junger Mann unser Hans, der, so oft er mich erblickte, mich auf seine Anie nahm, küste und seine kleine Fran uannte. Als ich das vierte oder fünste Jahr hinter mir hatte, tieß ich mirs freilich nicht mehr gessallen; ich strändte mich, schlug um mich und entstoh. So oft er aber kam, sing er mich wieder ein, und so ging das Spiel sort, dis ich acht, dis ich zehn Jahre alt war. Ich blied stets gleich wild und spröde, und doch wurde ich allmählich unzufrieden, ja ungläcklich, wenn er etwa vergaß, mich seine kleine Fran oder seine Braut zu nennen, die er zu heiraten

nicht versehlen werde. Indessen sah ich ihn endlich nur noch selten, weil er längere Zeiträume hindurch abwesend war; wenn er einmal wieder kam, geschah es in veränderter Gestalt, jest als verwegener Student, dann als Militär in glänzender Montur, oder als gereister Weltmensch, was ihm in meinen kindischen Augen einen geheimnisvollen Reiz verlieh.

Rulett aber verschwand er auf mehrere Jahre und ich vergaß ihn endlich. Jett war ich zwölf Jahre alt, und die Mutter ftarb uns weg. Gine achtlofe Erzieherin und einige Stundenlehrer beforgten meine Ausbildung, mahrend ber Bater verschiedenen Liebhabereien lebte und öfter verreifte. Um diese Zeit las ich den Wallenstein von Schiller und verliebte mich unversehens in den Mag Piccolomini, beffen Tod mir gewiß fo nahe ging, wie der guten Thefla. Des Rachts träumte ich von ihm und am lichten Tage erfüllte er mir die Welt, ohne daß ich feine Geftalt, feine Gefichtszüge beutlich zu erkennen vermochte. Auf einem Stud Beide unweit ber Stadt gab es eine kleine Erderhöhung, von ein paar Hollunderbäumen überschattet. Ich nannte ben Drt das Grab bes Biccolomini und bepflanzte ihn heimlich mit Sinngrun, bas ich in meiner Botanifierbüchse aus bem Balbe holte. Manches einsame Stundchen faß ich bort und ließ friedlich Theklas Beift an meiner nicht unbehaglichen Traner teilnehmen. Einst aber, als ich mir besonders lebhaft das Aussehen des jugendlichen Rriegs= helben und Liebhabers vorzustellen suchte, sah ich deutlich vor mir die Züge Leodegars, meines scherzhaften Kindergemahls ober Berlobten. Sogleich ward ich bem zweihundertjährigen Toten untreu und meine stille Trauer um ihn verwandelte sich in eine ebenso stille Sehnsucht nach dem Lebenden, und ich zweifelte nicht an feiner Biederkehr; denn ich merkte, daß er es eigentlich mar, ber in meinem geheimsten Bergen gelebt hatte. Gin tiefer Ernst bemächtigte sich meiner in allem, mas

ich that, im Vernen und Arbeiten, da ich alles auf ihn und sein Wohlgefallen bezog, und ich fann wohl sagen, daß dies wunderlich ernsthafte Wesen mir in meiner damaligen Existenz Bater und Mutter, Lehrer und Führer war, wenigstens das alles einigermaßen ersente.

Und ich verschwieg die geheime Triebfeber meiner jungen Jugend unverbrüchlich; nie erwähnte ich berfelben mit einem Borte und nannte den Ramen fo wenig, als ware er nicht in der Belt. Burbe aber einmal von Leobegar gefprochen, fo hörte ich aufmerkfam zu und wich nicht vom Orte, fo lang es dauerte. Gines Tages borte ich ihn als phantaftisch, gewaltsam, rechthaberisch und ehrgeizig ichildern in Berbindung mit dem Bugeitandniffe, daß er von großen Gaben fei. Beil ich aber den Eprachgebrauch diefer Worte zum Teil aus mangelnder Erfahrung migveritand, zum Teil aus Bideripruch und Barteitichfeit umfehrte, fo nabm ich phantaftifch für phantafievoll, gewaltsam für machtvoll; rechthaberisch verwechselte ich mit Recht liebend, und chracizia galt mir jo viel wie von Chre beieelt, als ruhmwürdige Gefinnung. Das Bild wurde daber immer iconer und idealer in meinem Bergen; mit angitlichem Gifer itrebte ich beffer und Leobegars nicht gang unwert gu werden, und wenn ich Gehler beging, so rubte ich nicht, bis ich glaubte, fie durch Reue und allerhand fleine gute Berfe als gefühnt betrachten zu bürfen.

To erreichte ich den Schluß des fünfzehnten Lebensjahres, der mit Sommers Anfang eintrat, als der Bater eben auf einer größeren Reise begriffen und für Monate abwesend war. Unverhofft erschien um diese Zeit Leodegar in der Heimat, jedoch nur auf ein paar Bochen, während welcher er einige Mal in unser Haus kam, worin ich unter der Obhut einer Britichafterin und meiner Gonvernante einsam lebte. Zene gehörte zu einer firchlichen Sette mit sehr ausgeprägten Lebren

und Gebräuchen, und fie verbrachte jede freie Minute mit dem Besuche der Konventifel ober dem Lesen der Traktate. Dein Bava ließ fie gewähren und munterte fie fogar auf, um gu feinem Bergnügen gemiffe religionspfnchologische Studien an ihr zu machen, und fie merkte natürlich nicht, daß er ihre Reden zergliederte' und unter die Rubriken eines Tabellenwerkes verteilte. Die Erzieherin dagegen verwendete alle ihre Tage mit bem Bermehren und Ordnen einer Rafersammlung. Gie stand mit Gelehrten und Naturalienhändlern in Berbindung und sandte fortwährend Schachteln fort. Denn fie verstand, auf zahlreichen Ausflügen den letten Käfer aus feinem Sinter= halt zu ziehen, und hatte eine feltene Art, die gerade in einem Behölze unferer Gegend zu finden war, nahezu ausverkauft. Ich tann mich des Namens Dieses ausgerotteten Raferstammes nicht mehr entsinnen. Um betrübteften darüber war ein insekten= fundiger herr Dberlehrer, welcher der handelsluftigen Dame den Ort nachgewiesen hatte und sich daher der Mitschuld an bem miffenschaftlichen Raubverfahren, wie er es nannte, anklagte. Uebrigens hieß sie Fräulein Hansa. Sie bewunderte und liebte nämlich ben Ramen Sans über alles, und um feiner teilhaftig zu werden, hatte fie ihn ohne Rücksicht auf Ginn ober Unfinn mit einem a verziert und angenommen.

Unter solchen Umständen, solchen Borgesetzen that ich was ich wollte, d. h. niemand sah auf mich. Als ich aber von Leodegars Ankunst hörte, war es, wie wenn ich zu dieser Un-abhängigkeit hinzu auf einen Ruck noch ein paar Jahre älter würde. Ich erwartete ihn mit zitterndem Herzen und trat ihm dennoch mit der Haltung einer zwanzigjährigen Person verschämt und seierlich entgegen.

"Alle Welt!" rief er überrascht aus, als er meiner anssichtig wurde; "da darf ich ja nicht mehr von meiner kleinen Frau reden, das giebt bald eine große!"

3d aber erblidte ibn jest fast mit Entjegen; benn feine regelmäßigen aber ftarten Buge, Die ichwarzen, in Die Stirne fallenden Loden, Die großen Angen, Die mit falten Glammen leuchteten, alles fah ich fpater lange noch einem gemalten Bilbe gleich vor mir; damals aber erschreckte und blendete mich dies gu feinem vollen Ausbruck gelangte Befen, und der Edrecken Diente nur bagu, meine Rinderei auf den Gipfel gu treiben. 3d nahm mid jedoch zusammen; nach einer furgen Unter= haltung lud ich meinen Geelenfreund auf einen bestimmten Tag gelaffen gn Tifch, als ob es nur jo fein mußte. Die Birtichafterin nicht weniger als die Gonvernante erstannten trot ihrer gewohnten Beritreutheit über meine Befehle und Anordnungen, und mein Gebaren verbluffte fie jo febr, daß fie gar teinen Biderfprud erhoben noch Schwierigkeiten machten, als ich dem Speifegettel immer neue Dinge hingufügte, von denen ich wußte, daß er fie früher liebte.

Ich selber beette schon in der Morgenfrühe den Tisch mit dem besten Geräte, das die Mutter nur bei seltenen Gelegensheiten einst gebraucht hatte; mit neuer Berwunderung gab Frau Lise, die Wirtschafterin, das Silberzeng heraus. Als dann der Tisch sertig war und in aller Herrlichseit glänzte, zog ich mein schönstes Aleid an und unterließ nicht, mich mit den kleinen Schähen zu schmücken, die man meiner Jugend anvertraut hatte. Auch Fräulein Hansa puhte sich auf meine Bitte stattlich heraus; sie rauschte in schwarzer Seide einher, einem Erträgnisse ihrer Käserhandlung, und hatte einen großen ägnptischen Scarabäus vorgesteckt, den ihr der Bater geschenkt. Das Altertum war aus edlem Stein geschnitten, in Gold gesfaßt und zu einer Brustnadel verwendet.

So weit war alles gut und nach meinem Willen vollbracht. Aber nun änderte sich die Sache. Als wir zu dreien am Tische sagen und uns unter der Aufsicht der Frau Lise bedienen ließen, sah ich mich plöglich auf mein mahres Alter und Zöglingsbasein zurudgewiesen. Ich mußte nichts zu fagen und thronte in meiner Pracht steif und schweigend gleich einer hölzernen Buppe, mährend die Gouvernaute die Unterhaltung führte und Leodegar genug zu thun hatte, ihr zu antworten. Ms fie auf eine Bemerkung hin, die er wegen des Scarabaen an fie richtete, die Brofche losmachte und ihm zum Beschauen in die Sand gab, wollte mir das beinah' das Berg abdrucken; voll Cifersucht ergriff ich eine Flasche, um nur auch etwas zu thun, und gog dem Gafte in der Berwirrung das Glas fo voll, daß es überlief und der rote Bein das Tischtuch befleckte. Fräulein Sansa schenkte mir einen kleinen sehr auftändigen Berweis nicht; bündiger machte es die Birtschafterin, die ihre geistliche Gelassenheit vergessend mit einem weißen Tüchlein herbeitam, die Berwüftung bedeckte und einen verdrieglichen Blick nach mir abschoß. Das Baffer trat mir in die Angen; ich wußte nicht, wo ich hinblicken follte, fah aber bann ver= stohlen nach Leodegar, der mir lachend und wohlwollend zu= nicte und feinen alten Scherz erneuerte. "Gi, gute Lucie," jagte er, "wenn Du jo ungeschickt bleibst, jo fonnen wir uns noch nicht heiraten."

Die zwei älteren Personen mochten den Scherz, den sie von früher her kannten, nicht mehr für angemessen halten; denn sie lächelten etwas sänerlich dazu. Ich hingegen wurde rot und fühlte mich nichtsdestoweniger bernhigt, weil das unsverhofft verlautende Wort meinen alten kindlichen Glauben an den Ernst und die Wahrhaftigkeit desselben bestätigte.

Nach beendigter Mahlzeit und als auch der Kaffee genommen war, schlug unser Gast vor, einen Spaziergang in das Freie zu machen. Er werde am nächsten Morgen wieder abreisen, sagte er, und wisse nicht, ob er so bald wiederfomme:

Dit ichrecklicher Beflemmung hörte ich Dieje Anfündigung: fein großeres Unglud ichien es mir in der Belt gu geben, als die abermalige unerwartete Trennung. Allein faum eine halbe Etunde fpater fühlte ich mich noch zehnmal ungludlidjer. Bir gingen durch ein vernachläffigtes Luftwaldden, deffen ichmale holperige Bege fich an einem Sugel im Etadt= forfte verloren. Leodegar hatte ber Erzieherin den Urm ge= geben, den fie nun nicht mehr fahren ließ, fo daß ich genötigt war, wie ein Sündchen hinter dem Paare drein zu laufen. Gie achteten nicht einmal barauf, und ich befand mich in meiner fünfzehnjährigen Richtsnutigfeit jo elend, daß ich gu weinen aufing und mit dem Schnupftuch den Mund verftopfen mußte, um das Edluchzen und Stöhnen nicht lant werden gu laffen. Das pagte nicht gut zu meinem mobifden Anguge, ben ich demjenigen erwachsener Damen jo abulich als möglich aemacht hatte.

Plöglich aber gab es eine Bendung der Dinge. Fräulein Dansa zog das Fläschchen mit Spiritus, das sie stets bei sich trug, aus der Tasche und that einen Sprung unter die Bäume, wo sie die langen Fühlhörner eines Käsers aus einer bemoosten Rinde hervorstehen sah. Gleich darauf versant der arme Baldbruder in das Fegeseuer des Fläschchens und zitterte schrecklich, bevor er sich zur Ruhe gab. Diesen sah ich zwar nicht, aber ich kannte das Schauspiel genugsam. Fräulein Hansa aber rief uns zu, wir sollten einstweilen nur weiter gehen, sie müsse den Drt genauer untersuchen und werde uns schoolen.

Jest sah sich Leobegar nach mir um und erbliefte mich in meinem verzweiselten Zustande, der mich wohl so schlimm dünfte, wie die Lage des sterbenden Kerbtierchens. Ueberrascht ergriff er meine Sand, legte sie in seinen Arm und führte mich weiter, wie er vorher die Gonvernante geführt hatte, indem er fagte: "Bas giebt's denn da? Warum weint man? Gine Brant, eine fleine Fran, die weint, wo foll das hinaus?"

So findermäßig das flang, so tröstete mich doch der alte Titel, der mir zusam wie der Platz an der Seite des Mannes, dessen Arm mich doch eher beängstigte als erfreute. Ich antwortete nichts, trochnete die Thränen und brachte das Gesicht in Ordnung. Als wir ein hundert Schritt gegangen, erreichten wir den Saum des Gehölzes und betraten die ansstoßende Heide, wo wir gleich das Grad des Piccolomini sanden. Das Immergrün, das ich einst gepflanzt, hatte seit drei Jahren den kleinen Hügel dicht übersponnen; die Hollunders büsche waren höher und breiter geworden und mit Blütens büscheln behangen, und irgend jemand, dem das Plätzchen gesiel, hatte ein hölzernes Bänklein in ihrem Schatten errichtet.

"Hier wollen wir ausruhen und auf das Fräulein warten!" sagte Leodegar; "was ist das für ein lauschiger Winkel, den ich noch nie gesehen?"

"Es ift ein Grab, wie ich glaube," erwiderte ich in ängstlicher Zerstreuung, brach jedoch meine Rede ab. Mir war zu
Mut, als ob ich wenigstens dreißig Jahr' alt wäre und auf
weitentlegene Jugendträume zurücklickte. Obgleich es nur der
Schatten eines Dichtergebildes war, der hier begraben lag, so
empfand ich doch eine Art Furcht vor der Nebenbuhlerschaft
der zwei Männer; denn der Lebende schien mir wohl so schön
und gewaltig, wie ich mir einst den Toten gedacht. Das Laub
der Hollunderbäume flüsterte mir unheimlich in die Ohren.
Auch hatte ich eines Tages meine Erzieherin in einer Damengesellschaft äußern gehört, daß die Männer es hassen, wenn
ihre Frauen von früheren Liebesgeschichten erzählen. Alles
das war trotz meinem Hange zur Aufrichtigkeit Grund genug,
auf Leodegars Frage, wer denn hier begraben sein solle,
stumm wie ein Fisch zu bleiben. Ich zitterte leise vor Be-

flemmung. Er bemerkte es, nahm mid brüderlich in ben Arm, ftreichelte mir die Baden und fragte, was mir benn fei und warum ich geweint habe?

Da brach ich von neuem in Thränen aus; ich sehnte mich nach Bertranen, nach Freundschaft und Liebe, nach einer bessern Seimat als ich besaß, und diese Sehnsucht machte sich jeht, ohne daß ich baran etwas ändern konnte, mit den wunderlichen Worten Lust:

"Better Leodegar! Bann wirst Du mich denn heiraten?" Er schwieg erst ein Beilchen, wie um sich auf die Autwort zu besinnen. Dann hob er mein Kinn mit einem Finger empor, daß er mein Gesicht sehen konnte, und das seinige hing mit zärtlichen Augen über mir, indessen der Mund seltsam lächelte.

Endlich fagte er: "Du gutes Madden, wenn Du erft tatholisch bijt, wird bie Hochzeit sein!"

"Aber meine Mama ist ja auch nicht protestantisch geworden," sagte ich, "und ber Papa hat sie doch geheiratet."

"In diesem Punkte sind Dein Papa und ich zwei Dinge!"
erwiderte er nachdenklich, indem er mich zärklicher an sich zog
und einen Kuß auf meine Stirne zu drücken im Begriffe war.
Da hörten wir die Schritte und die Stimme der Erzicherin
hinter den Bäumen, und Leodegar ließ mich unwillkürlich
frei. Dieses Fahrenlassen kam mir kleinem Ungehener zu
statten; denn eben sträubte ich mich gegen den Kuß. Dennoch
gab es dem Moentener in meinem Sinne die Beihe des Geheimnisses; ich wußte nun, daß die Leute nichts von dem Borgange wissen durften, und hielt denselben um so eher sur eine
heimliche Verlobung.

Der Spaziergang wurde nun auf breiteren Wegen fortgesett; erit nach einigen Minuten lachte Leodegar halblaut vor fich hin, aber nur einen Augenblick, als ob ihm etwas sehr Drolliges einfiele. Sonst ereignete sich nichts Besonderes mehr. Er begleitete uns noch bis vor unsere Hausthüre und verabschiedete sich, da er in der Morgenfrühe abreisen wollte. Mir drückte er ernst und gütig die Hand und ermahnte mich, ferner so lieb und gut zu sein und fleißig zu lernen. Ich blickte ihm nach, bis seine hohe Gestalt in der Abenddämmerung verschwand. Dann trat ich in das Haus, während Fräulein Hansa school oben saß und ihre Jagdbeute musterte.

Frühzeitig ging ich zu Bette, um ungestört weinen und über die ernste Bendung meines jungen Lebens, über die Worte Leodegars nachdenken zu können. Allmählich aber schlief ich ein, erwachte jedoch kurz nach Mitternacht. Da stand ich leise auf und kleidete mich vollständig reisefertig an, woraus ich einen Handbord mit den notwendigsten Sachen voll packte, endlich aber auch einen Brief an meine Hausgenossinnen schrieb, worin ich ihnen meldete, ich hätte ein Heimweh nach der Jugendsreundin meiner Mutter, der Nonne, empfunden und sei in das Kloster hinuntergesahren, wo ich einige Zeit, bis der Bater zurückkehre, verweilen werde. Punktum.

Hierauf nahm ich meine Nachtferze und den Reises oder vielmehr Warktforb, schlich mit unhörbaren Schritten in den Flur hinunter, öffnete die hintere Hausthüre, die in den Garten führte, und stieg in den dort angebundenen Nachen, den Korb auf dessen Boden setzend. Nach alledem endlich löste ich die Kette, legte das Ander ein, das ich auch hinansgestragen, und lenkte das Fahrzeug auf die Mitte des sanft im Mondlichte fließenden Stromes hinaus; denn der Mond stand hoch am himmel, wie es überhaupt die schönste Juninacht war. Um User schlug hüben und drüben hier und da eine Nachtigall, und nie ist die unbesonnene That eines Backsisches unter solchen Begleitumständen begangen worden. Ich brauchte allerdings nur dann und wann einmal das Ruder zu rühren,

um das Schifflein in der Nichte zu halten; allein die Jahrt war unmerhin bedenklich genug, da ich nuter zwei Brücken hindurch mußte und an einem ihrer Pseiler scheitern kounte, wenn ich die rechte Mitte verschlte.

Ich fuhr aber frech und träumerisch ohne allen Unfall dahin und lentte im ersten Morgenscheine in die mir befannte Bucht ein, wo die Fischerfähne des Alostermüllers unter den hohen Weidenbäumen standen.

Gben lautete das Mettenglöcklein des Alofters; im Chore fangen die Ronnen ihre Grühgebete, mahrend draugen die Umjeln, Die Ginten und andere Bogel ihre Tagelieder erfchallen liegen, daß die Luft zu leben ichien. Aber auch die Sunde rannten bellend berbei, da id die Landung mit Geräusch be= werkftelligte, an die Rahne ftief und mit der Rette des meinigen über dieselben himvegiprang. Glücklicherweise fam einer der Alojterinedite, der sich meiner noch erinnerte, und beschwichtigte die Sunde. Er machte ben Rahn fest und trug meinen Rorb an die Alojterpforte. Blag von der Morgenfühle und dem Nachtwachen zog ich die Glode, mußte aber geraume Zeit warten, bis die Pförtnerin fam und mich nach einem furgen Berhore einließ. In der Borhalle hieß fie mich auf eine Bauf üten; nicht weniger als der Anecht über mein Erscheinen verblufft, holte fie die Frau Edwefter Alara herbei, die eben aus ber Lirche fam. Die gute Sante Alara, wie ich die mütterliche Freundin jonit genannt hatte, war im Begriffe gewesen, nad der Bora noch das übliche Morgenichtäschen zu fuchen, und tam nun gang erichrocken, mich zu jehen, zu fragen, was fich ereignet habe, warum und auf welche Beife ich gefommen fei n. j. w. Bor allem aber brachte fie mich in ihre Belle und vernahm mit neuer Berwunderung, doch nicht ohne Ruhrung, daß ich mich einsam fühle und einige Sage bei ihr weilen möchte. Ueber meine verwegene Stromfahrt befrengte sie sich. Du armes Kind, rief sie, wacht benn niemand über Dich?

Doch sogleich holte sie aus ihrem Vandschränklein ein Gläschen duftigen Nonnenliqueurs und zwang mich, das wärmende Tränklein mit einem würzigen Zuckerbrote zu mir zu nehmen. Als dies geschehen, ruhte sie nicht, bis ich auf ihrem Bette lag und einschlief, während sie sich selbst mit ihrem Gebetbuche auf einen Schemel setzte und dem Aufgang der Sonne entgegen sah.

Ils die Glocke zur Morgensuppe geläutet wurde, fam fie mich zu wecken; denn sie hatte inzwischen schon mit der Frau Priorin gesprochen und diese barauf befohlen, daß man mich vorläufig in Stille und Ruhe da behalten folle, bis die Un= gelegenheit sich abgeflärt habe. Ich frühstückte also mit ben Alosterfrauen, von denen fast alle noch die alten waren. Gleich nachher wurde unfer Sausdiener gemeldet, welcher nach der Entdedung meiner Flucht und nach erfolgtem Ratschlag von dem Fräulein Sanfa und der Frau Life mir nachgefandt worden und auf einem Flugdampfer herunter gefahren war. Der treue Mann, der nämliche, der jest noch bei uns ift, fannte die Schwester Rlara und ihr Berhältnis gu meiner verstorbenen Mutter; als er mich baber in Begleit ber Nonne am Sprachgitter ericheinen fah und mahrnahm, daß fich alles in Ordnung befand und ich foweit wohl aufgehoben fei, empfahl er sich bald und ruderte das Schifflein, das mich her= getragen, ruftig flugaufwärts, nachdem er den ihm gereichten Imbiß eingenommen.

Dergestalt blieb ich im Aloster samt dem Plane, den ich im Kopfe barg. Gegen Abend aber erging sich Schwester Alara mit mir im Felde, wie sie vormals mit der Mutter gethan, und entlockte mir mit fanstem Andringen die Ursache, die mich auf so unvermntete Weise anher geführt.

Ich eröffnete ohne Zögern meinen Bunich, mit ihrer Sulfe und dem Schutze diefes Alofters zur fatholischen Religion überzutreten.

Alara erschraf zum zweitenmale über mich und schüttelte den Kops. Allein an Hingebung und Gehorsam gewöhnt, wagte sie nicht, mein Aussingebung und Gehorsam gewöhnt, wagte sie nicht, mein Aussinen von sich aus zu beautworten; sie begab sich unverweilt zu der Frau Priorin und teilte derzselben die wichtige Renigseit mit. Die Priorin schüttelte ebenfalls den Kops, worauf sie in die Propstei hinüberging, um den über das Aloster gesetzen Propst von der Sache zu unterzrichten. Er wandelte aber mit seinem Brevier auf seinem Lieblingspsade am Flußuser, und um nichts zu versäumen, watschelte die besorgte Porsteherin ihm nach, dis sie ihn sand. Er schüttelte seines Teils mit nichten das Haupt, zog vielmehr den Fall in ernstliche Erwägung und entschied sich dahin, daß ich zur Prüfung und Beobachtung einige Tage zu beherbergen sei, indes er den Nat seines Abtes einhole.

Bas mich betraf, so verharrte ich auf meinem Borsate; höheren Orts wurde überlegt, wie ich die mutmaßlich einzige Erbin des vorhandenen Bermögens, das Kind einer Katholitin sei, welche, durch den ketzerischen Chemann dem rechten Glauben entzogen, ohne die Tröstungen der Kirche verstorben; wie mein Begehren offenbar eine Fügung sei, deren mögliche Früchte für Stift und Kirche nicht leichthin verscherzt werden dürften.

Ann war ich nach den Landesgesetzen, wenn ich erst ein Jahr älter geworden, berechtigt, nach freier Bahl den Uebertritt zu thun, auch gegen des Baters Billen. Es ward also die Frage gestellt: sollte man dies Jahr verstließen lassen und mich thunlichst unter den Angen behalten, auf die Gesahr hin, daß ich von meinem Entschlusse wieder absiele, — oder sollte man jest sogleich meinen Billen thun unter der Bedingung, daß ich den Schritt bis zum Tage meiner konsessionellen

Mündigkeit geheim halte? Und war auf mein Versprechen zu bauen? Das letztere Versahren wurde dennoch für gut besunden. Für den Fall des verfrühten Aundwerdens gedachte man auf die Anfsichts= und Natsosigkeit hinzuweisen, in welcher ich ge-lassen worden sei, und die den ehemaligen Glaubensgenossen der Mutter des Kindes den gewährten Schutz zur einsachen Psilicht gemacht habe.

Soldermaßen wurde denn and gehandelt. Der Herr Propst selber erteilte mir während zwei Monaten den geist= lichen Unterricht; dann empfing ich in der Alosterfirche die Tause. Zwei Konventualen aus dem fernen Mutterstifte, dem der Propst angehörte, und zwei Ronnen, von denen Alara die eine, wohnten als Tauszeugen bei. Rachher wurden die nötigen Urkunden aufgesetzt und unterschrieben, und der Propst verswahrte sie einstweilen in seinem Archive. Der Rame Lucia wurde mir gelassen.

Ich vermag meine Seelenverfassung während bes Unterrichts und der Ceremonie kaum zu beschreiben. Jedenfalls hatte ich dabei ein bojes Gewissen und fühlte deutlich, daß ich meinem Bater gegenüber nichts Butes that. Angerdem empfand ich eine eisige Ralte im Bergen, die mich auch bruckte; nur der Gedanke, daß ich mich jest unauflöslich mit Leodegar vereinigt habe und feine Schranke mehr meinem Glude im Bege ftebe, löfte die Starrheit der Seele, daß mein Blut wieder etwas Leben gewann. Die Leute nahmen das für religiofe Ergriffenheit; einzig Schwefter Alara, Die einen tieferen Anteil nahm, wurde weder flar noch ruhig über mein Befen, und als ich eines Nachmittags bei ihr in der Zelle faß, begann fie mit leisen und vorsichtig gestellten Worten von neuem nach Ratur und Art ber wahren Grundurfache gu forschen, die mein Juneres bewegte. Der mütterlichen Freundin verhehlte ich es nicht länger und fie vernahm im Ber=

lauf eines Bierreliffundchens ben ungludfeligen fleinen Rinds.

Tie schaute mich mit großen Augen au, schlug sie bann tief errotend auf ihre Arbeit nieder, und nach einem Weilchen siet eine schimmernde Thräne barauf. Ich glaubte, die stille fromme Dame schäme sich für mich, da ich es nicht selbst thue: ganz unglücklich kniete ich vor ihren Füßen und weinte auf ihre Hände. Es war mehr die Erinnerung an eigenes Leid, das sie einst in dies Aloster geführt, die sie jest bewegte. Zanit richtete sie mich auf und sagte:

"Bir sprechen nicht mehr barüber! Echweig und vergiß, ober mögen Dir Gott und feine Beiligen helfen!"

Dir haben freilich nach Jahren wieder davon geredet; denn sie lebt noch. In jenen Tagen, da ich noch bei ihr weilte, lebrte sie mich zur Zerstrenung dergleichen Bildchen sticken, wie Sie hier eines sehen, und dieses war von ihrer Ersindung. Es soll die himmlische und die irdische Liebe vorstellen, freilich mit weniger Kunst zustande gebracht, als jenes berühmte Bild von Tizian. Ich verstand die stumme Mahnung und nähte die beiden Herzen mit der roten Seide auf das Papier; aber ich hielt es mit demjenigen, das zwischen dem Tännchen und dem Nosenstrauch auf dem grünen Nasen itehen blieb. Um die Widersprüche meines Zustandes voll zu machen, seutzte ich nicht einmal ein weniges, da Kinder wohl weinen, aber noch nicht zu seuszen verstehen.

Und body gab es josort Ursache genng zu Angst und Sorgen. Das regelmäßige Dampsboot legte beim Aloster an; ich gudte neben der Fran Alara nengierig aus dem Zellensseniter; aber statt einer fremden Ordensstrau, oder eines Hrälaten-Inspectors, oder eines weltlichen Geschäftsmannes sah ich meinen Bater an das Land steigen. Mit seiner Ersscheinung siel mir eine neue Last auss Herz und das bose

Bewissen verwandelte sich in eine Sorge, die ich noch nie gefannt. Er war früher, als man gedacht, und unversebens von der Reise zurückgekehrt, und als er erfuhr, daß ich seit Monaten im Kloster lebe, über meine Eigenmächtigfeit wie über die fahrlässige Art der Gouvernante und der Wirtschaf= terin von einem tiefen Unwillen ergriffen worben. Beibe ent= lick er augenblicklich, und fie mußten fogleich aus bem Saufe fcheiben. Gegen die guten Klosterfrauen verlor er die frühere Dulbsamkeit, von der zornigen Furcht befangen, sie möchten mich angelockt und in übler Absicht im Rlofter behalten haben. Jett ließ er mich hinausrufen, verlor fein Wort und befahl mir meine Sachen zusammenzupacken und ihn nach Saufe zu begleiten. Die Ginladung, in der Propftei das Mittagsmahl einzunehmen, lehnte er furz ab. Auf dem Bege fragte er, ob man Bersuche gemacht habe, mich zum lebertritt zu über= reden; der Bahrheit gemäß und doch doppelfinnig verneinte ich das; denn nicht nur wegen des gegebenen Beriprechens, fondern auch wegen ber gefährlichen, fo gang veränderten Stimmung bes Baters magte ich nicht, bas Geschehene zu befennen.

Jest lernte ich auf einmal das Seufzen, da ich, wenn anch nicht ein Berbrechen, doch einen unerlandten, ernsten und auffälligen Schritt zu verhehlen hatte. Als ich in das väterliche Haus trat und die beiden durch meine Schuld verstoßenen Franen nicht mehr sah, seufzte ich wiederum tief auf und ward der Bitterfeit des Lebens inne.

Ich fand jedoch nicht lange Zeit nach den Verschwundenen zu fragen. Der Vater hatte in Thüringen eine Art Erziehungsoder Vollendungsanstalt für größere Mädchen geschen. Dieselbe wurde in entschieden protestantischem Geiste geleitet, wodurch einer besondern Klasse der Gesellschaft gedient werden
sollte. Und da der Vater stets zu religiösen Experimenten ge-

neigt war, die er an andern Leuten auftellte, wie die Natursforscher an den Froschen, jo dachte er hierdurch am ehesten den Katholizismus auszutreiben, welchen ich im Aloster einsgeatmet haben mochte. Demgemäß brachte er mich unverweilt in bas Institut und versorgte mich dort sest auf zwei Jahre.

Die strenge lutherische Rechtgläubigkeit, die er voraus= gesett, war aber in Birflichkeit nicht gar jo weit ber. handelte fich mehr um gewiffe unzufommliche Ginwirtungen, um taftlose oder unichidliche lebungen und Thorheiten, die fich heutzutage manche ichlecht fontrollierte halb= ober einseitig gebildete Lehrerichaften beiderlei Geschlechts erlauben, und welche durch ernithaft und gleichmäßig geschulte Lehrfrafte fernguhalten man bestrebt war. Das eigentliche Biel fonnte jogar ein recht weltliches genannt werden. Man fuchte, da man bod fur eine beffere als gewöhnliche Bildung forgte, die Madden vor allerlei Unbescheidenheit, Absprecherei, Berschroben= heit und Ungierlichkeit zu bewahren, um ihnen nicht von voruherein Butunft und Schidfal zu verderben, fondern ihnen ein unbefangenes Berg für die reifere Erfahrung, einen unbeschädig= ten Berftand fur bas in ber Belt felbft gu erwerbende Urteil freizuhalten. In diesem Ginne fonnte die herrschende Chrift= lichfeit lediglich einem burchfichtigen Glasgefäße verglichen werden, welches den Staub abhielt und das Licht durchließ, ohne felbit vor dem Berbrechen geschütt zu fein. Bollfommen ift ja nichts in ber Belt.

Ilebrigens traf ich eine Anzahl sehr wohl erzogener, gutartiger Madden, alle heitern unschuldigen Herzens, unter welchen die Wahl der vertrauteren Freundinnen schwer gewesen ware, wenn nicht ganz gleichgültige anßere Eindrücke sie hätten entscheiden können. Es kam auch in der That vor, daß einzelne Pärchen scherzweise gefragt wurden, was sie denn aneinander sanden, und es dann lachend hieß, man wisse das eigentlich nicht und sei bereit zu tauschen, wenn jemand wolle. Für mich aber lag noch ein freundliches Glück in dem Umstande, daß fast alle Zöglinge eble und gebildete Mütter besaßen, deren wohlwollende Freundschaft ich mitgenoß, wenn ich in den Ferientagen die eine oder andere Tochter in ihre Heimat bescleitete, bald in eine Großstadt, bald auf das Land. Derscleichen Ausenthalte in der Mitte vollzählig blühender Familien mit gutgestimmtem Tone ergänzten in wohlthnender Weise meine Lehrjahre, und alles wäre gut und schön gewesen ohne das Geheimnis meines Gewissens.

Denn mit jedem Tage, den ich älter wurde, erkannte ich deutlicher, daß es ganz unmöglich wäre, mich zu entdecken, wenn ich in diesen ruhigen Arcisen, wo nichts verfrüht und nichts gewaltsam gedreht wurde, nicht als ein abenteuerliches bedenkliches Wesen erscheinen wollte. Dieses ewige Verschweigen eines und desselben Geheinnisses, daß ich nämlich katholisch und wie ich es geworden sei, unterschied mich von der ganzen kleinen und großen Welt, in der ich lebte.

Aber im gleichen Maße, in welchem die verschwiegene Last an Schwere wuchs, wurde sie mir auch teurer. Ich hörte nie etwas von Leodegar und wußte nicht, wo er lebte. Weder der Bater noch die Schwester Alara, mit welcher ich Briese wechselte, erwähnten seiner auch nur ein einziges Mal. Allein ich glaubte sest, daß er eines Tages, wenn die Zeit da sei, kommen und mich und mein Geheimnis befreien werde. Ze weiter seine körperliche Gegenwart in meiner Erinnerung zurücktrat, desto heller glänzte er, einem Sterne gleich, mir in der Seele. Das zweite Jahr ging seinem Ende entgegen; ich war stark gewachsen, und mit meinem Geheimnis, in der Vertiefung meiner Gedanken mochte ich zuweilen einer vollständig erwachsenen erusten Person ähnlich sehen. Zuleht ging ich nur noch mit den ältesten Mädchen, die sich dem zwanzigsten näher=

ten, wagte aber nicht, mich in die Vertraulichkeiten zu mischen, welche unter diesen Großen doch schon vorkamen, sondern sehnte mich schweigsam nach der Heimfehr. Denn immer sester bildete ich mir ein, daß Leodegar nicht lange nachher eintressen werde. Diese Hossinung war auch eine bittere Notwendigkeit für mich: was in aller Welt sollte ich mit meiner Neligionsanderung ansangen ohne den, für welchen sie allein untersnommen worden?

Mein Bater war in Italien und schrieb mir, er werde mich im Serbst abholen; und da er gute Berichte über mich erhalten, werde er mich zur Belohnung mit nach dem klassischen Lande nehmen, wohin er für den Winter und Frühling zurückzuschenn gedenke. Dort würden mir die letzten etwaigen Klosterzgedanken sicherlich vergehen.

"Daß ichs nicht vergesse," endigte der Brief, "unsern Better Leodegar habe ich ganz zufällig in Rom getroffen. Er ist dort in den Orden der Redemtoristen getreten und läuft in einem schwarzen habit herum mit einem närrischen hut und einem Rosenfranz. Es heißt, er wolle es zum Kardinal bringen; ich glaub' es, denn er machte ein sehr durchtriebenes Gesicht, als ich ihn sprach. Es war gewissermaßen der alte Leodegar und doch etwas Renes in ihm, wie wenn seine Augen sagen würden: "Kerl, Dich wollt' ich, wenn ich Dich hätte und Du mich nicht anbeten würdest!"

Die Nachricht war nur zu begründet. Fast am gleichen Tage sagte der Institutsvorsteher, als er bei Tisch die Zeitung las, zu mir: "Da steht, daß ein junger deutscher Lignorianer aus Ihrer Seimat sich in Rom durch seine Predigten berühmt mache. Er trägt sogar den gleichen Familiennamen mit Ihnen! Kennen Sie ihn, Fräulein Lucie? Sie sind aber doch nicht tatholisch!"

Mit tonloser Stimme erklärte ich, von allebem nichts

ju wiffen, und schenkte mir möglichft gleichgültig ein Glas Baffer ein.

Mein armer Bater holte mich nicht mehr ab. Er hatte sich in den heißen Sommermonaten durch unvorsichtiges Reisen ein Fieber geholt, von dem er nicht genas.

So fehrte ich vollständig verwaist in mein leeres Saus zurudt. Da ich für die Bermögensverwaltung noch eines Bormundes bedürftig mar, fo bat ich meinen Dheim, den Bruder meiner Mutter, darum, der eben in den Ruhestand gu treten beabsichtigte und mir einen Besuch ankundigte. Er übernahm den Liebesdienst mit treuer Sorgfalt. Seither leben wir zusammen und haben vor fieben Jahren ichon bies Gut gekauft und bezogen. Rach dem Fräulein Sanfa und ber Wirtschafterin hatte ich in allen Treuen gesucht, um so viel als möglich die ihnen widerfahrene Unbill qut zu machen. Es gelang mir aber nicht, meinen Bunfch zu erfüllen. Die Er= zieherin hatte einen Raturalienhändler geheiratet, mit welchem fie nach Sudamerika gereift war. Sie beforgte feine Buchhal= tung und fpeziell ben Ginkauf ber Rafer. Die Frau Life war Küchenmeisterin in einem großen Krankenhause geworden und bedurfte meiner nicht mehr.

Bon der verfrühten thörichten Leidenschaft und ihrem Gegenstande erholte ich mich zwar bald, da es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Aber ich hatte durch meine Streiche Jugend, Leben und Glück, oder was man dafür hält, mir selbst vor der Nase abgesperrt. Den llebertritt konnte ich nicht rückgängig machen, wenn ich nicht als eine abenteuernde Doppel-Konvertitin in das Gerücht kommen wollte. Inzwischen lernte ich mich mit der Idee trösten, daß meine Geschichte mich vor späterem Unheil, Unstern und vor Teufeleien bewahrt habe, die ich ohne diese Erfahrung noch hätte erleben oder anrichten können. Es giebt ja auch Krankheiten, die man den Kindern

einimpft, damit fie fpater davor bewahrt bleiben! Run aber balten Sie reinen Mund, nicht mahr? Und mischen Sie bie Beschichte nicht unter die Beispiele, die Sie etwa anderwarts vorsutragen in die artige Laune geraten, wie Sie hier gethan haben!"

"Seien Sie in dieser Hinsicht ganz ruhig," antwortete Reinhart; "ich gönne mir selber kaum, was Sie mir so gütig anvertrauten. Doch das Gleichnis mit dem Impsen der Kinder kann ich Ihnen nicht gelten lassen. Was Sie erlebt haben, ist wohl zu unterscheiden von der ungehörigen Liebesucht versderbter Kinder und widersährt nur wenigen bevorzugten Wesen, deren edle angedorene Großmut des Herzens der Zeit ungeduldig, unschuldig und unbewußt vorauseilt. Der naive Kinderglauben an die leichtsertigen Scherzworte des Herrn Kardinals, an welchem Sie so treulich sestgehalten haben, gehört zu dieser Großmut, wie ein Tanbenslügel zum andern, und mit solchen Flügeln sliegen die Engel unter den Menschen. Beschämt ermesse ich an diesem Beispiele des Guten, wie teilnahmslos mein Leben verlausen ist, wie inhaltslos, und auf wie leichtssinnige Beise ich sogar vor Ihr Angesicht geraten bin!"

"Sie werden endlich ja wahrhaft artig gegen unsereines," sagte Queie; "ich banke Ihnen für bas gnädige Urteil."

Sie atmete leicht auf und fuhr fort: "Sehen Sie, nun bin ich erst gang von ber verwünschten Heimlichkeit befreit. Wie schwierig ist es, einen Beichtvater zu finden, wie man ihn braucht! Aber wollten Sie nicht lesen?"

"Jest nicht mehr," meinte Reinhart; "wer möchte noch lefen! Lieber möcht' ich hinaus ins Freie, den Tag entlang, und alle Sorgen von mir thun, das heißt, wollen Sie mit- halten?"

"Da haben Sie recht!" lachte Lucie freundlich; "warnm follen wir uns nicht auch einen guten Tag machen? Bir haben's ja in uns, nicht wahr?" "Was benn?"

"Ich meine das bischen Kinderdummheit mit den Taubensstügeln, trohdem wir so große alte Lente sind! Wissen Sie was, wir gehen durch den Wald nach Althäusern am Flusse hinunter; dort sinden wir sogar ein leidliches Mittagessen in der Post, wo wir die Reisenden und die Fuhrleute betrachten können. Und eben fällt mir ein, daß ich alsdann bei dem dortigen Schuhmacher nachsehen kann, ob er meine Walds und Feldschuhe für den Herbst gemacht hat und ob sie mir passen. Der Meister Schuhmacher ist nämlich der Bräutigam unseres Bärbchens geworden, den man ein wenig zu Ehren ziehen muß."

Sie schlug eine ber grünen Garbinen zurück und rief hinaus: "Bärbchen, hast Du etwas auszurichten? Wir gehen spazieren und kommen zu Deinem Schuh= und Hochzeitmacher!"

Das angerufene Mädchen kam gelaufen, fragte zuerst, ob es am nächsten Sonntag ausgehen bürfe, und bat nach erhaltener Erlaubnis, dem Geliebten dies anzuzeigen und ihm zu verdeuten, daß er zu Hause bleiben und sie erwarten solle. Sie werde ihm auch die neuen Winterstrümpse mitbringen.

"Aun haben wir eine Mission als Liebesboten," rief Lucie, "und dürfen uns sehen lassen!"

Sie machten sich wohl gerüstet auf den Weg und beobachteten aufmerksam alle Merkwürdigkeiten, die ihnen aufstießen,
einen Hirscher, der am Fuße eines Baumes saß und fleißig
schrotete, so daß er schon ein beträchtliches Häustein Sägemehl
ausgeworsen hatte; einen Sichbaum, der eine schlanke Buche
in seinen knorrigen Armen hielt; das vermischte Laub ihrer
Aronen klüsterte und zitterte in einander, und eben so innig
schmiegte sich der glatte Stamm der Buche an den ranheren
Sichenstamm. In einem klaren Bache, der durch den Bergwald heruntersloß, kam eine große schlange geschwommen

und warf sich unsern den beiden Lustwandlern aus Trockene; ein starter Arebs hing an ihrem Halse, vermutlich um sie ansufressen. Reinhart griff die Schlange mit rascher Hand und hob sie empor.

"Salten Gie mir bas arme Tier," fagte er zu Queien, "damit ich ben Dualer abnehmen fann! Faffen Gie nur feft mit beiden Sanden, es ift feine Giftschlange!"

Queie sah ihn etwas furchtsam an; doch traute fie seinen Worten und hielt die Schlange tapfer sest, die sich nicht heftig bewegte. Reinhart drückte den Areds, die er seine Scheren aufthat, und warf ihn in den Bach. Die Schlange blutete ein wenig. Sie schaute das schone Fräulein ruhig an, und dieses blickte mit sichtlicher Erregung dem Waldgeheimnis in die nahen Augen. Ihre Schen völlig bezwingend, legte Lucie das Tier langsam auf die Erde und ließ es sachte entschlüpfen.

"Die schön es gemustert ist!" rief sie, ihm nachsehend, bis es im Farnkraute verschwand; "und wie froh bin ich, daß ich gelernt habe, die Areatur in Händen zu halten! Und wie erbaulich ist das kleine Rettungsabenteuer!"

"Ja," erwiderte Reinhart, "es erfreut uns, in dem alls gemeinen Bertilgungsfriege das einzelne für den Angenblick zu schüten, soweit unsere Macht und Laune reicht, während wir gierig mitessen. Aber sehen Sie, die Areatur scheint diesmal dankbar zu sein und uns das Geleit zu geben!"

Er wies zur Seite bes Beges, wo die Schlange wieder zum Borschein fam und neben ihnen herfriechend das Paar in der That eine Strecke weit begleitete, bald im Gesträuche versborgen, bald sichtbar. Zulest hielt sie still, richtete sich in die Sohe und drehte sauft den kleinen platten Kopf hin und her.

Queie schaute wortlos aber mit wogendem Busen bin, und erst, als die Erscheinung aus den Augen war, rief sie: "Ach, von dieser schonen Schlange wünschte ich zu träumen, wenn

ich einmal traurige Tage hätte. Gewiß würde mich der Traum beglücken!"

Sich alle Zeit gönnend, gelangten sie um Mittag in das Dorf, gingen in die Birtschaft zur Post und ließen sich Suppe und die übrigen einsachen Gerichte geben, die dort üblich waren. Gleich bescheidenen Reisenden oder Hausierern, die sich vorsehen müssen, fragten sie bei jeder Schüssel vorher um den Preis, und trieben noch andere Kurzweil von ähnlichem Gehalte. Dann erinnerten sie sich des Schuhmachers und suchten ihn auf. Sie fanden das kleine Haus etwas abseits unter einem Rußbaume und die Wand an der Sonnenseite von einem Birnenspaliere bedeckt, jedoch nur zum Teil; der andere Teil war eine Beinrebe, so daß die ganze Wand mit reisen Birnen und blan werdenden Trauben behangen war.

"Das ist nicht übel," sagten sie, "das Bärbelchen hat sich ein sehr behagliches Rest ausgesucht!"

Bas ihnen aber noch mehr auffiel, mar der Gefang einer schönen Stimme, welche durch das offene Fenfter ertonte im allerseltsamsten Rhythmus. Da sich auf der entgegengesetten Seite ebenfalls ein Fenfter befand, mar das Innere der Stube gang hell und durchsichtig, und fie standen im Schatten bes Baumes einige Zeit still und ichanten hinein. Der junge Meister, ber noch allein arbeitete, war eben im Anfertigen eines neuen Vorrates von Bechdraht begriffen. Un einem Saken über dem jenseitigen Fenster hatte er die langen Fäden von Sanfgarn aufgehängt, welche burch bie gange Stube reichten, und ichritt nun, Die eine Sand mit einem Stude Bech, Die andere mit einem Stude Leder bewehrt, rud- und wieder vorwärts Garn und Stube entlang, ftrich bas Garn und brebte ober zwirnte es auf dem einen Rnie in fühner Stellung fraftig jum haltbaren Drahte und fang bagu ein Lied. Es war nichts Minderes, als Goethes bekanntes Jugendliedchen "Mit einem gemalten Bande", welches zu jener Zeit noch in ältern auf Löschpapier gedrucken Liederbüchlein für Handwertsbursche, statt der jest üblichen Arbeitermarseillaisen und dergl. zu sinden war und das er auf der Banderschaft gelernt hatte. Er sang es nach einer gefühlvollen altväterischen Melodie mit voltsmäßigen Berzierungen, die sich aber natürlich rhythmisch seinem Bor- und Rückwärtsschreiten auschmiegen mußten und von den Bewegungen der Arbeit vielsach gehemmt oder übereilt wurden. Dazu sang er in einem verdorbenen Dialeste, was die Leistung noch drolliger machte. Allein die unverwüstliche Seele des Liedes und die frische Stimme, die Stille des Nachmittages und das verliebte Gemüt des einsam arbeitenden Meisters be- wirsten das Gegenteil eines lächerlichen Sindruckes.

Benn er mit leichten Schritten begann:

Aleine Blumen, fleine Blatter — ja Blatter Streien wir mit leichter Hand, Gude jnuge Frihlings. Gabber — ja Gabber Tandeln auf ein luftig Band,

bei dem luftigen Bande aber durch einen Knoten im Garn aufgehalten wurde und dasselbe daher um eine ganze Note verlängern und zulett doch wiederholen mußte, so war die unbefümmerte und unbewußte Treuherzigkeit, womit es geschah, mehr rührend als komisch. Die Strophe:

> Bephor ninm's auf beine Flügel, Schling's um meiner Liebsten Aleid; Und so tritt sie vor ben Spiegel Mu in ihrer Munterfeit,

gelang ohne Unftog, ebenfo die folgende:

Sieht mit Rosen sich umgeben, Selbst wie eine Rose jung, Einen Blid, geliebtes Leben! Und ich bin belohnt genung. Rur schien ihm das "genung" nicht in der Ordnung zu sein, und er sang daher verbeffernd:

Einen Blick, geliebtes Leben! Und ich bin belohnt genuch.

Reinhart und Lucie blickten sich unwillkürlich an. Der Sänger im kleinen Hause schien für sie mitzusingen, trot jenes abscheulichen Idioms. Welch' ein Frieden und welch' herzliche Zuversicht oder Lebenshoffnung pulsierten in diesen Sangesswellen. Am jenseitigen Fenster stand ein mit Grün behangener Bogelkäfig. Nun kam aber die letzte Strophe: Fible, sang er,

Fihle, was dies Herz empfindet — ja pfindet, Neiche frei mir deine Hand, Und das Band, das uns verbindet — ja bindet, Sei kein schwaches Nosenband!

Beil der Draht noch nicht ganz fertig war, sang er diese Strophe mehrmals durch, immer heller und schöner, mit dem Rücken gegen die Lauscher draußen gewendet; im Bewußtsein der nahen Glückserfüllung wiederholte er das

Reiche frei mir deine Hand

besonders kraftvoll und ließ dann im höchsten Gefühle die ge= schleiften Noten steigen:

Und das Band, das uns verbindet, Sei kein schwaches Rosenband!

Da ein paar Kanarienvögel mit ihrem schmetternden Gefange immer lauter drein lärmten, war eine Art von Tumult in der Stube, von welchem hingerissen Lucie und Reinhart sich füßten. Lucie hatte die Augen voll Wasser und doch lachte sie, indem sie purpurrot wurde von einem lange entbehrten und verschmähten Gefähle, und Reinhart sah deutlich, wie die schöne Glut sich in dem weißen Gesichte verbreitete.

Es war ihnen unmöglich, jest in bas Säuschen hineinzugeben; ungesehen, wie sie gekommen, begaben sie sich hinweg, und erft als fie wieder die Baldwege betreten hatten, ftand Queie ftill und rief:

"Bei Gott, jest haben wir doch Ihr schlimmes Rezept von dem alten Logau ausgesührt! Denn daß es mich gelächert hat, weiß ich, und rot werde ich hoffentlich auch geworden sein. Ich fühle jest noch ein heißes Gesicht!"

"Freilich bist Du rot geworben, teure Qur," sagte Reinschart, "wie eine Morgenröte im Commer! Aber auch ich habe wahrhaftig nicht an bas Spigramm gedacht, und nun ist es boch gelungen! Willst Du mir Deine Hand geben?"

To kam es, daß am Abend, als die Alten nach Hause kehrten, Lucie schon vor ihrem Dheim auf Du und Du mit Reinhart stand. Alle waren zusrieden mit der Berlobung, und Lucie mit dem Schuhmacher so sehr, daß sie Bärbel am andern Tage selbst hingehen ließ, ihm die vergessene Botschaft zu bringen.

Reinhart nannte später seine schöne Frau, wie der Dheim, nur Lur, und, indem er das Wortspiel sortsette, die Zeit, da er sie noch nicht gekannt hatte — ante lucem, vor Tagesansbruch.



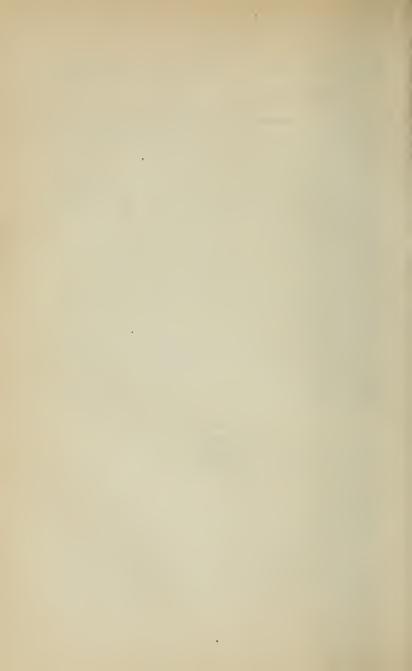

## Sieben Legenden.





## Vorwort.

Beim Lesen einer Anzahl Legenden wollte es dem Urheber vorliegenden Büchleins scheinen, als ob in der überlieserten Masse dieser Sagen nicht nur die firchliche Fabulierkunst sich geltend mache, sondern wohl auch die Spuren einer ehemaligen mehr prosanen Erzählungslust oder Novellistif zu bemerken seine, wenn man ausmerksam hindlicke.

Die nun der Maler durch ein fragmentarisches Wolfenbild, eine Gebirgslinie, durch das radierte Llättchen eines verschollenen Meisters zur Ausfüllung eines Rahmens gereizt wird, so versspürte der Berfasser die Lust zu einer Reproduktion jener abzgebrochen schwebenden Gebilde, wobei ihnen freilich zuweilen das Antlig nach einer anderen himmelsgegend hingewendet wurde, als nach welcher sie in der überkommenen Gestalt schauen.

Der ungeheure Borrat des Stoffes ließe ein Ausspinnen der Sache in breitestem Betriebe zu; allein nur bei einer mästigen Ausdehnung des harmlosen Spieles dürfte demselben der bescheidene Raum gerne gegönnt werden, den es in Auspruch nimmt.



## Inhalt.

|     |        |       |       |      |      |     |  |  |  |  |  |  | Sens |
|-----|--------|-------|-------|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|------|
| Eug | enia   |       |       |      |      |     |  |  |  |  |  |  | 337  |
| Die | Jungi  | rau   | und   | der  | Ten  | fel |  |  |  |  |  |  | 355  |
| Die | Jung   | frau  | als   | Ritt | er.  |     |  |  |  |  |  |  | 361  |
| Die | Zungj  | rau   | und   | die  | Non  | me  |  |  |  |  |  |  | 377  |
| Der | jd)lim | m-he  | ilige | Vit  | alis |     |  |  |  |  |  |  | 386  |
| Dot | otheas | Blu   | ment  | förb | djen |     |  |  |  |  |  |  | 411  |
| Das | Tanz   | legen | dhei  | n.   |      |     |  |  |  |  |  |  | 421  |







## Engenia.

Ein Deib foll nicht Mannsgeräte tragen, und ein Mann foll nicht Beibertleiber authun; benn wer foldes thut, ift bem herrn, beinem Gett, ein Greuel. 5. Dof. 22. 5.

Benn die Frauen den Chrgeiz der Schönheit, Annut und Beiblichkeit hintansetzen, um sich in andern Dingen hervor zu thun, so endet die Sache oftmals damit, daß sie sich in Männerstleider wersen und so dahintrollen.

Die Sucht, den Mann zu spielen, fommt sogar schon in der frommen Legendenwelt der ersten Christenzeit zum Borschein, und mehr als eine Seilige jener Tage war von dem Berlangen getrieben, sich vom Hersommen des Hauses und der Gesellschaft zu befreien.

Ein soldes Beispiel gab auch das seine Römermädchen Eugenia, freilich mit dem nicht ungewöhnlichen Endresultat, daß sie, in große Berlegenheit geraten durch ihre männlichen Liebhabereien, schließlich doch die Hilfsquellen ihres natürlichen Geschlechtes aurusen mußte, um sich zu retten.

Sie war die Tochter eines angesehenen Römers, der mit seiner Familie in Alexandria lebte, wo es von Philosophen und Gelehrten aller Art wimmelte. Demgemäß wurde Eugenia sehr sorgsältig erzogen und unterrichtet, und dies schlug ihr so wohl an, daß sie, sobald sie nur ein wenig in die Höhe schoß, Reller VII.

alle Schulen der Philosophen, Scholinsten und Rhetoren bessuchte, wie ein Student, wobei sie stets eine Leibwache von zwei sieblichen Knaben ihres Alters bei sich hatte. Dies waren die Söhne von zwei Freigelassenen ihres Baters, welche zur Gesellschaft mit ihr erzogen waren und an all' ihren Studien teilnehmen nußten.

Mittlerweise wurde sie das schönste Mädchen, das zu sinden war, und ihre Jugendgenossen, welche seltsamer Beise beide Hngzinthus hießen, wuchsen desgleichen zu zwei zierlichen Jünglingsblumen, und wo die liebliche Rose Eugenia zu sehen war, da sah man allezeit ihr zur Linken und zur Nechten auch die beiden Hngzinthen sänseln oder anmutig hinter ihr hergehen, indessen die Herrin rückwärts mit ihnen disputierte.

Und es gab nie zwei wohlgezogenere Genoffen eines Blaustrümpfchens; denn nie waren sie anderer Meinung als Eugenia, und immer blieben sie in ihrem Bissen um einen Zoll hinter ihr zurück, so daß sie stets recht behielt und nie befürchten mußte, etwas Ungeschickteres zu sagen als ihre Gespielen.

Alle Bücherwürmer von Alexandrien machten Elegieen und Sinngedichte auf die musenhafte Erscheinung, und die guten Hyazinthen mußten diese Berse sorgfältig in goldene Schreibetaseln schreiben und hinter ihr her tragen.

Mit jedem halben Jahre wurde sie nun schöner und gelehrter, und bereits lustwandelte sie in den geheimnisvollen Fregärten der neuplatonischen Lehren, als der junge Profonsul Aquilinus sich in Eugenia verliebte und sie von ihrem Bater zum Beibe begehrte. Dieser empfand aber einen solchen Respekt vor seiner Tochter, daß er trotz des römischen Baterrechtes nicht wagte, ihr den mindesten Borschlag zu machen, und den Freier an ihren eigenen Billen verwies, obgleich kein Sidam ihm willsommener war, als Aquisiuns. Aber auch Eugenia hatte seit manchen schönen Tagen beimlich das Ange auf ihn geworsen, da er der stattlichste, angesehenste und ritterlichste Mann in Alexandrien war, der überdies für einen Mann von Geist und Herz galt.

Doch empfing sie den verliebten Konsul in voller Ruhe und Burde, umgeben von Pergamentrollen und ihre hyazinthen hinter dem Sessel. Der eine trug ein azurblaues Gewand, der andere ein rosenfarbiges und sie selbst ein blendend weißes, und ein Fremdling ware ungewiß gewesen, ob er drei schöne zarte Anaben oder drei frijchblühende Jungfrauen vor sich sehe.

Dor dieses Tribunal trat nun der männliche Aquilinus in einsacher würdiger Toga und hätte am liebsten in traulicher und zärtlicher Beise seiner Leidenschaft Borte gegeben; da er aber sah, daß Eugenia die Jünglinge nicht fortschiefte, so ließ er sich ihr gegenüber auf einen Stuhl nieder und that ihr seine Bewerbung in wenigen sesten Borten fund, wobei er sich selbst bezwingen mußte, weil er seine Augen unverwandt auf sie gerichtet hielt und ihren großen Liebreiz sah.

Engenia lächelte unmerklich und errötete nicht einmal, so sehr hatte ihre Biffenschaft und Geistesbildung alle feineren Regungen des gewöhnlichen Lebens in ihr gebunden. Dafür nahm fie ein crustes, tieffinniges Aussehen an und erwiderte ihm:

"Dein Bunsch, o Aquilinus, mich zur Gattin zu nehmen, ehrt mich in hohem Grade, kann mich aber nicht zu einer Unsweisheit hinreißen; und eine solche wäre es zu nennen, wenn wir, ohne uns zu prüfen, dem ersten rohen Antriebe folgen würden. Die erste Bedingung, welche ich von einem etwaigen Gemahl fordern müßte, ist, daß er mein Geistesleben und Streben versteht und ehrt und an demselben teilnimmt! So bist Du mir denn willkommen, wenn Du öster um mich sein und im Betteiser mit diesen meinen Jugendgenossen Dich üben magst, mit mir nach den höchsten Dingen zu forschen. Dabei

werden wir dann nicht ermangeln, zu lernen, ob wir für einander bestimmt sind, oder nicht, und wir werden uns nach einer Zeit gemeinsamer geistiger Thätigkeit so erkennen, wie es gottgeschaffenen Besen geziemt, die nicht im Dunkel, sondern im Lichte wandeln sollen."

Auf diese hochtragende Zumntung erwiderte Aquilinus, nicht ohne eine geheime Auswallung, doch mit stolzer Ruhe: "Wenn ich Dich nicht kennte, Eugenia, so würde ich Dich nicht zum Weibe begehren, und mich kennt das große Rom sowohl wie diese Provinz! Wenn daher Dein Wissen nicht ausreicht, schon jest zu erkennen, was ich bin, so wird es, fürchte ich, nie ausreichen. Auch bin ich nicht gekommen, nochmals in die Schule zu gehen, sondern eine Chegenossin zu holen; und was diese beiden Kinder betrisst, so wäre es, wenn Du mir Deine Hand vergönntest, mein erster Wunsch, daß Du sie endlich entlassen und ihren Eltern zurückgeben möchtest, damit sie densselben beistehen und nühlich sein könnten. Nun bitte ich Dich, mir Bescheid zu geben, nicht als ein Gelehrter, sondern als ein Weib von Fleisch und Blut!"

Jetzt war die schöne Philosophin doch rot geworden, und zwar wie eine Purpurnelke, und sie sagte, während ihr das Herz klopste: "Wein Bescheid ist bald gegeben, da ich aus Deinen Worten entnehme, daß Du mich nicht liebst, v Aquilinus! Dieses könnte mir gleichgültig sein, wenn es nicht beleidigend wäre für die Tochter eines edlen Römers, angelogen zu werden!"

"Ich lüge nie!" fagte Aquilinus falt; "lebe wohl!"

Eugenia wandte sich ab, ohne seinen Abschied zu erwidern, und Aquilinus schritt laugsam aus dem Hause nach seiner Wohnung. Jene wollte, als ob nichts geschehen wäre, ihre Bücher vornehmen; allein die Schrift verwirrte sich vor ihren Augen und die Hyazinthen mußten ihr vorlesen, indessen sie voll heißen Aergers mit ihren Gedanken anderwärts schweifte.

Denn wenn sie bis auf diesen Tag ben Konful als benjenigen betrachtet hatte, ben sie allein unter allen Freiern zum Bemahl haben möchte, wenn es ihr allenfalls gefiele, so war er ihr jest ein Stein bes Anstoßes geworben, über ben sie nicht hinwegkommen konnte.

Aquilinus seinerseits. verwaltete ruhig seine Geschäfte und seufzte heimlich über seine eigene Thorheit, welche ihn die pedantische Schöne nicht vergessen ließ.

Es vergingen beinahe zwei Jahre, während welcher Engenia womöglich immer merkwürdiger und eine wahrhaft glänzende Person wurde, indessen die Harte Bengel vorstellten, denen der Bart wuchs. Obgleich man jeht von allen Seiten ansing, sich über dies seltsame Berhältnis aufzuhalten, und anstatt der bewundernden Epigramme satirische Proben dieser Art aufzutauchen begannen, so konnte sie sich doch nicht entschließen, ihre Leibgarde zu verabschieden; denn noch war ja Aquilinus da, der ihr dieselbe hatte verbieten wollen. Er ging ruhig seinen Beg sort und schien sich um sie nicht weiter zu bekümmern; aber er sah auch kein anderes Beib an, und man hörte von keiner Bewerbung mehr, so daß auch er getadelt wurde, als ein so hoher Beamter unbeweibt sortzuleben.

Ilm so mehr hütete sich die eigensinnige Eugenia, ihm durch Entfernung der anstößigen Gesellen scheinbar ein Zeichen der Annäherung zu geben. Ueberdies reizte es sie, der allgemeinen Sitte und der öffentlichen Meinung zum Trotz nur sich allein Rechenschaft zu geben und unter Umständen, welche für alle andern Frauen gefährlich und unthunlich gewesen wären, das Bewußtsein eines reinen Lebens zu bewahren.

Solche Bunderlichteiten lagen bazumal eben in der Luft. Dittlerweile befand fich Eugenia doch nicht wohl und zufrieden; ihre geschulten Diener unften himmel, Erde und Hölle durchphilosophieren, um plötzlich unterbrochen zu werden und stundenweit mit ihr im Feld hernmanlausen, ohne eines Wortes gewürdigt zu sein. Gines Morgens verlangte sie auf ein Landgut hinauszusahren; sie lenkte selbst den Bagen und war lieblicher Laune; denn es war ein klarer Frühlingstag und die Lust mit Balsamdüsten erfüllt. Die Hyazinthen freuten sich der Fröhlichkeit, und so fuhren sie durch eine ländliche Borstadt, wo es den Christen erlaubt war, ihren Gottesdienst zu halten. Sie seierten eben den Sonntag; aus der Kirche eines Mönchsklosters ertönte ein frommer Gesang, Eugenia hielt die Kserde an, um zu hören, und vernahm die Worte des Psalmes: "Wie eine Hindin nach den Basscrquellen, so lechzet meine Seele, o Gott! nach dir! Weine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott!"

Bei dem Klange dieser Worte, aus frommen demütigen Kehlen gesungen, vereinsachte sich endlich ihr künstliches Wesen, ihr Herz ward getrossen und schien zu wissen, was es wolle, und langsam, ohne zu sprechen, suhr sie weiter nach dem Lands gute. Dort zog sie insgeheim männliche Kleider an, winkte die Hnzinken zu sich und verließ das Haus mit ihnen, ohne von dem Gesinde gesehen zu werden. Und sie kehrte nach dem Kloster zurück, klopste an der Pforte und stellte sich und ihre Begleiter dem Abs drei junge Männer vor, welche bezgehrten, als Wönche in das Kloster ausgenommen zu werden, um von der Welt abzuscheiden und dem Ewigen zu leben. Sie wußte, da sie wohl unterrichtet war, auf die prüsenden Fragen des Abtes so tresslich zu antworten, daß er alle drei, die er für seine und vornehme Leute halten mußte, in das Kloster ausnahm und den geistlichen Habt anziehen ließ.

Eugenia war ein schöner, fast engelgleicher Mönch und hieß der Bruder Eugenins, und die Hnazinthen sahen sich wohl oder übel desgleichen in Mönche verwandelt, da sie gar nicht gefragt worden waren und sich längst baran gewöhnt hatten, nicht anders zu leben, als durch den Willen ihres weiblichen Vorbildes. Doch befam ihnen das Mönchsteben nicht übel, inden sie ungleich ruhigere Tage genossen, nicht mehr zu studieren branchten und sich gänzlich einem leidenden Gehorfam hingeben konnten.

Der Bruder Engenius hingegen rastete nicht, sondern wurde ein berühmter Mönch, weiß wie Marmor im Gesicht, aber mit glühenden Angen und dem Anstand eines Erzeugels. Er bekehrte viele Seiden, pslegte die Kranken und Elenden, vertiefte sich in die Schrift, predigte mit goldener Glockenstimme und ward sogar, als der Abt starb, zu dessen Nachsolger erswählt, also daß nun die feine Eugenia ein Abt war über siebenzig gute Mönche, kleine und große.

Während der Zeit, als sie so merklärlich verschwunden blieb mit ihren Gesährten und nirgends mehr aufzusinden, hatte ihr Bater ein Drakel befragen lassen, was aus seiner Tochter geworden sei, und dieses verkündete, Eugenia sei von den Göttern entrückt und unter die Sterne verseht worden. Denn die Priester benütten das Ereignis, um den Christen gegenüber ein Mirakel aufzuweisen, während diese den Hassen längit in der Rüche hatten. Man bezeichnete sogar einen Stern am Firmament mit zwei kleineren Nebenschnüppchen als das nene Sternbild, und die Alexandriner standen auf den Straßen und den Zinnen ihrer Hänger und schauten hinauf, und mancher, der sie einst hatte hernungehen sehen und sich ihrer Schönheit erinnerte, verliebte sich nachträglich in sie und gudte mit senchten Augen in den Stern, der ruhig im dunkeln Blau schwamm.

Auch Aquilinus fah hinauf; aber er schüttelte ben Kopf und die Sache wollte ihm nicht einleuchten. Desto sester glaubte der Bater der Berichwundenen daran, fühlte sich nicht wenig erhoben und wußte es mit hutse der Priester burchzusehen, baß Eugenien eine Bilbjäule errichtet und göttliche Ehren erwiesen wurden. Aquilinus, der die obrigkeitliche Bewilligung erteilen mußte, that es unter der Bedingung, daß das Bild der Entrückten ähnlich gemacht würde; das war leicht zu beswerkstelligen, da es eine ganze Menge Büsten und Bildchen von ihr gab, und so wurde ihre Marmorstatue in der Borshalle des Minervatempels aufgestellt und durste sich sehen lassen vor den Göttern und Menschen, da es unbeschadet der sprechensen Lehnlichkeit ein Idealwerk war in Kopf, Haltung und Gewändern.

Die siebenzig Mönche des Alosters, als diese Neuigkeit dort verhandelt wurde, ärgerten sich höchlich über den Trumps, der von heidnischer Seite ansgespielt worden, über die Errichtung eines neuen Göhenbildes und die freche Anbetung eines sterblichen Beibes. Am heftigsten schalten sie über das Beib selber als über eine Landläuserin und betrügerische Gauklerin, und sie machten während des Mittagsmahles einen ganz ungewöhnlichen Lärm. Die Hnazinthen, welche zwei gutmütige Pfässein geworden und das Geheinnis des Abtes in der Brust begraben hielten, sahen diesen bedeutungsvoll an; aber er winkte ihnen zu schweigen und ließ das Schelten und Toben über sich ergehen als Strase für seinen früheren heidnischen Sündengeist.

In der Nacht aber, als die Hälfte derselben vorüber, erhob sich Eugenia von ihrem Lager, nahm einen starken Hammer und ging leise aus dem Kloster, um das Bild aufzusunden und zu zerschlagen. Leicht fand sie den marmorzglänzenden Stadtteil, wo die Tempel und öffentlichen Gebäude lagen und sie ihre Jugendzeit zugebracht hatte. Reine Seele rührte sich in der stillen Steinwelt; als der weibliche Mönch die Stusen zum Tempel hinaufging, erhob sich eben der Mond über die Schatten der Stadt und warf sein taghelles Licht

zwischen die Saulen der Borhalle hinein. Da sah Engenia ihr Bild, weiß wie der gefallene Schnee, in wunderbarer Annut und Schönheit dastehen, die seinfaltigen Gewänder sittig um die Schultern gezogen, mit begeistertem Blick und leis lächelns dem Munde por sich hinsehend.

Rengierig schritt die Christin darauf zu, den erhobenen Hammer in der Hand; aber ein süßer Schander durchsuhr ihr Herz, als sie das Bild in seiner Deutlichkeit sah; der Hammer sant nieder und lautlos weidete sie sich am Anblicke ihres eigenen früheren Besens. Sine bittere Behmut umsing sie, das Gesühl, als ob sie ans einer schöneren Belt ausgestoßen wäre und jett als ein glückloser Schatten in der Dede herumzirre; denn wenn das Bild auch zu einem Ideal erhoben war, so stellte es gerade dadurch das ursprüngliche innere Besen Engenias dar, das durch ihre Schulsuchserei nur verhüllt wurde, und es war ein edleres Gesühl als Sitelkeit, durch welches sie ihr besseres Selbst in dem magischen Mondglanz nun erkannte. Das machte ihr eben zu Mute, wie wenn sie die unrechte Karte ausgespielt hätte, um modern zu reden, da es damals freilich seine Karten gab.

Plöglich ließ sich ein rajcher Männertritt hören; Engenia verbarg sich unwillfürlich im Schatten einer Säule und sah die hohe Gestalt des Aquilinus heranschreiten. Sie sah, wie er sich vor die Statue stellte, dieselbe lange betrachtete und endlich den Arm um ihren Hals legte, um einen leisen Auß auf die marmornen Lippen zu drücken. Dann hüllte er sich in seinen Mantel und ging langsam hinweg, sich mehr als einmal nach dem glänzenden Bilde umschanend. Eugenia zitterte so start, daß sie es selbst bemerkte; zornig und gewaltsfam nahm sie sich zusammen und trat wieder vor die Bildsäule mit dem erhobenen Hammer, um dem sündhasten Sput ein Ende zu machen; aber statt das schöne Haupt zu zerschlagen,

brückte sie, in Thränen ausbrechend, ebenfalls einen Auß auf seine Lippen und eilte von dannen, da sich die Schritte der Nachtwache hören ließen. Mit wogendem Busen schlich sie in ihre Zelle und schlief selbige Nacht nicht, bis die Sonne aufzging, und während sie das Frühgebet versäumte, träumte sie in rasch folgendem Wechsel von Dingen, die dasselbe nichts augingen.

Die Mönche ehrten den Schlaf des Abtes als eine Folge geiftlicher Rachtwachen. Allein zulett faben fie fich genötigt, Engenias Schlummer zu unterbrechen, ba es für fie etwas Besonderes zu thun gab. Gine vornehme Bitme, welche frank und driftlicher Sulfe bedürftig barniederzuliegen vorgab, hatte nach ihr gefandt, den geistlichen Zuspruch und den Rat des Abtes Eugenius verlangend, deffen Birken und Berfon fie feit geraumer Zeit verehrte. Die Monche wollten daber diese Gr= oberung nicht fahren lassen, welche ihrer Kirche zu Anschen verhalf, und fie weckten Eugenia. Halb verwirrt und mit halb geröteten Bangen, wie man fie lange nicht gesehen, machte fie fich auf ben Weg, mit ihren Gedanken mehr in ben Träumen des Morgenschlummers und unter den nächtlichen Tempelfäulen verweilend, als bei dem, mas vor ihr lag. Sie betrat das haus der heidin und wurde in deren Gemach ge= führt und mit ihr allein gelaffen. Gin ichones Weib von noch nicht dreißig Jahren lag auf einem Ruhebette ausgestreckt, allein nicht wie eine Kranke und Zerknirschte, sondern glühend von Stolz und Lebensluft. Kaum vermochte fie fich leidlich ruhig und bescheiden anzustellen, bis der vermeintliche Mönch auf ihre Anordnung bicht an ihrer Seite Plat genommen; bann ergriff fie feine beiden weißen Sande, drückte ihre Stirn darauf und bedeckte sie mit Ruffen. Eugenia, welche von ihren anderweitigen Gedanken eingenommen, nicht auf das unheilige Aussehen des Beibes geachtet hatte und ihr Gebaren für Demut und geistliche Hingebung hielt, ließ sie gewähren, und dadurch aufgemuntert, schlaug die Heidin ihre Arme um Engenias Hals, den schönsten jungen Wönch zu umarmen wähnend. Aurz, ehe der sichs versah, sand er sich von der leidenschaftersüllten Person umklammert und fühlte seinen Mund von einem Regen der hestigsten Küsse getroffen. Ganz betändt erwachte endlich Engenia aus ihrer Zerstrenung; doch dauerte es Minuten, dis sie sich aus der wilden Umhalsung sosmachen und ausrichten konnte.

Sogleich aber begann die Bunge bes heidnischen Catans fich gu ruhren; in einem Sturm von Worten that die Tenfelin bem entjetten Abt ihre Liebe und Gehnfucht fund und fuchte ibm auf jegliche Urt zu beweisen, daß es die Bilicht feiner Schönheit und Ingend fei, diefe Cehnsucht zu ftillen, und bag er gu nichts Anderem da fei. Dabei ließ fie es an neuen In= griffen und gartlichen Berlodungen nicht fehlen, fo bag Eugenia fid) faum zu erwehren wußte, endlich aber fich entruftet zu= fammenraffte und mit blipenden Angen der Unholdin fo derb ben Tert las und mit fo fraftigen Berwünschungen, wie fie nur einem Monch gu Gebote fteben, autwortete, daß jene bas Miglingen ihres übeln Borhabens erfannte, mit einem Echlag nich verwandelte und den Ausweg einschlug, ben schon bas Beib des Potiphar eingeschlagen und der seither hundert= und taufendmal begangen murde. Gie fprang wie ein Tiger auf Engenia zu, umichlang fie nochmals wie mit eifernen Urmen, riß fie zu fich auf bas Bett nieder und erhob gleichzeitig ein foldes Betergeschrei, bag ihre Dagbe von allen Seiten in bas Gemady fturgten.

"Selft mir! Selft mir!" schrie fie, "bieser Mann will mir Gewalt anthun!" und zugleich ließ sie Eugenien los, bie sich atemlos, verwirrt und erschroden auf die Füße stellte.

Die herbeigelaufenen Beiber ichricen alfobald noch ärger

als ihre Herrin, liesen dahin und dorthin und riesen auch männliche Geister herbei; Engenia wußte vor Schrecken kein Wort hervorzubringen, sondern flüchtete sich voll Scham und Abschen dans dem Hause, vom Lärm und den Verwünschungen des tollen Hausens verfolgt.

Nun säumte die teuslische Witwe nicht, schnurstracks und mit einem guten Gefolge zum Konsul Aquilinus zu lausen und bei ihm den Mönch der ärgsten Schandthat anzuklagen, wie er heuchlerischer Weise in ihr Haus gekommen sei, um sich erst mit Bekehrungsversuchen aufzudrängen und, nachdem diese sehlzgeschlagen, sie gewaltthätig ihrer Ehre zu berauben. Da ihr ganzes Gesolge die Wahrheit ihrer Aussage bezeugte, ließ der entrüstete Aquilinus sofort das Kloster mit Kriegsvolk besehrund den Abt samt den Mönchen vor sich bringen, um sie zu richten.

"Ift das Guer Beginnen, Ihr niederträchtigen Seuchler?" redete er sie mit strengem Tone an, "sticht Guch schon dermaßen der Hafer, daß Ihr, kaum geduldet, die Ehre unserer Frauen beleidigt und herumschleicht, wie die reißenden Wölse? Hat Guer Meister, den ich mehr achte, als Ihr Lügner! Euch dergleichen gelehrt oder geboten? Mit nichten! Ihr seid ein Hausen und eine Bande Elender, die sich öffentlich einen Namen geben, um im Stillen dem Verderben zu frönen! Verteidigt Euch, wenn ihr könnt, gegen die Anklage!"

Die schändliche Witwe wiederholte jetzt, von heuchlerischen Seufzern und Thränen unterbrochen, ihre lügenhafte Erzählung. Als sie geendigt und sich sittsam wieder in ihre Schleier hüllte, sahen die Mönche voll Furcht einander an und auf ihren Abt, an dessen Tugend sie nicht zweiselten, und sie erhoben gemeinsam ihre Stimme, um die falsche Anklage abzuwehren. Allein nicht nur das zahlreiche Gesinde der Lügnerin, sondern auch mehrere Nachbaren und Borübergehende, welche den Abt voll Scham und

Berwirrung aus jenem Saufe hatten entstiehen sehen und ihn schlechtweg für schuldig hielten, bezeugten jest nacheinander und zumal mit lauter Stimme die begangene Unthat, so daß die armen Monche zehnmal überschrieen wurden.

Sie sahen jest voll Zweisel wieder auf ihren Abt, und seine Jugendlichkeit kam den Granbärten unter ihnen nun auf einmal auch verdächtig vor. Sie riefen, wenn er schuldig sei, so würde Gottes Strafgericht nicht ausbleiben, wie sie ihn auch dem weltlichen Nichter jest schon preisgäben!

Aller Blide maren nun auf Engenia gerichtet, welche inmitten der Berfammlung verlaffen daftand. Gie hatte weinend in ihrer Belle gelegen, als fie mit den Monden ergriffen worden, und itand die gange Zeit über mit gefenkten Augen und die Mondystappe tief über bas Saupt gezogen ba und befand fich in dem allerschlimmsten Bustand; denn wenn fie das Geheimnis ihrer Berkunft und ihres Geschlechtes bewahrte, jo unterlag fie dem faliden Zengnis, und offenbarte fie basselbe, jo erhob fich ber Sturm gegen bas Alofter heftiger als vorher und fie weihte dasselbe dem Untergange, weil ein Alofter, bas ein icones junges Beib zum Abte bat, bes unfeligften Berdachtes und Gefpottes ber boswilligen Beidenwelt gewärtig fein mußte. Dieje Gurcht und Ungewißheit hatte fie nicht empfunden, wenn fie, nad Mondysbegriffen, noch reinen Bergens gewesen ware; allein allbereits seit der legten Racht war der 3miejpalt in ihr Gemut eingebrochen, und felbit die ungludliche Begegnung mit bem ichlimmen Beibe batte fie noch mehr verwirrt, jo daß fie nunmehr den Dut nicht fand, entschlossen aufzutreten und ein Bunder herbeiguführen.

Doch als Aquilinus fie aufforderte, zu reden, erinnerte fie fich feiner Neigung zu ihr, und indem fie Bertrauen zu ihm faßte, verfiel fie auf eine Ausstlucht. Mit leifem und besichenem Tone fagte fie, fie fei nicht schuldig und wolle es

dem Konsul beweisen, wenn sie allein mit ihm sprechen dürfe. Der Klang ihrer Stimme rührte den Aquisiuns, ohne daß er wußte warum, und er gab zu, daß sie unter vier Augen mit ihm reden möge. Er ließ sie deshalb in das Innere seines Hauses führen und begab sich dort allein mit ihr in ein Zimmer. Run.schlug Eugenia ihre Augen zu ihm auf, warf die Kapuze zurück und sagte: "Ich bin Eugenia, die Du einst zur Fran begehrt hast!"

Sogleich erkannte er sie und war überzeugt, daß sie es sei; aber zugleich stieg ein großer Aerger und eine brennende Eifersucht in ihm auf, weil die so plöglich Wiedergesundene als ein Weib zum Vorschein kam, das die ganze Zeit über heimlich unter siebenzig Wönchen gelebt hatte. Er hielt daher gewaltsam an sich und stellte sich, während seine Blicke sie prüsend überslogen, als ob er ihren Worten nicht im mindesten glaubte, und sagte: "Du siehst in der That jener thörichten Jungfrau ziemlich ähnlich. Doch das kümmert mich nicht; vielmehr bin ich begierig zu wissen, was Du mit der Witwe gemacht hast!"

Engenia erzählte eingeschüchtert und ängstlich den ganzen Borgang, und Aquilinus erkannte aus der ganzen Art der Erzählung die Falscheit und Schlechtigkeit der Anklage, erwiderte jedoch mit scheinbarer Kaltblütigkeit: "Und auf welche Beise willst Du denn, wenn Du Eugenia bist, ein Mönch geworden sein, in welcher Abssicht und wie war es möglich?"

Auf diese seine Worte errötete sie und blickte verlegen auf die Erde; doch dünkte es sie nicht unbehaglich, hier zu sein und endlich wieder einmal zu einem guten alten Bekannten von sich und ihrem Leben zu sprechen; sie säumte auch nicht und berichtete mit natürlichen Worten alles, was sich seit ihrem Berschwinden mit ihr zugetragen, nur daß sie seltsamer Weise ber beiden Hngzinthen mit keiner Silbe erwähnte. Die Er-

gahlung gefiel ihm nicht übel, überhaupt wurde es ihm jede Minnte ichwerer, sein Bohlgefallen an der schönen Biedergefuns denen zu verbergen. Aber deunoch bezwang er sich und beschloß, durch ihr ferneres Benehmen bis zum Schlusse zu ersahren, ob er an Zucht und reiner Sitte die frühere Eugenia vor sich habe.

Er sagte darum: "Alles dies ist eine gut vorgetragene Geschichte; dennoch halte ich das Mädchen, das Du jest zu sein vorgiebst, trot seiner Souderlichkeit nicht für dergleichen gar zu bestembliche Abentener fähig; wenigstens hätte die wahre Eugenia es gewiß vorgezogen, eine Noune zu werden. Denn was soll um aller Belt willen eine Mönchskutte und das Leben unter siebenzig Mönchen für ein Berdienst und halte ich Dich nach wie vor für einen glatten unbärtigen Kauz von Betrüger, dem ich gar nicht traue! lieberdies ist jene Eugenia für göttlich und in den Sternen wohnend erklärt worden, ihr Bild steht im Tempel geweiht, und es wird Dir schlimm geung ergehen, wenn Du auf Deiner lästerlichen Aussage beharrst!"

"Dies Vild hat ein gewisser Mann die vergangene Nacht gefüßt!" erwiderte Engenia mit leiser Stimme und sah mit seltsamen Bliden zu dem betroffenen Aquilinus hinüber, der sie austarrte, wie eine mit höherem Bijsen Begabte. "Bie kann der gleiche Mann das Urbild peinigen?"

Aber er befämpfte seine Verwirrung, schien biese Worte zu überhoren und suhr fort, talt und streng: "Aurz gesagt, zu Shren der armen Christenmonche, die mir unschuldig scheinen, fann und will ich nie glauben, daß Du ein Weib seiest! Mache Dich bereit, gerichtet zu werden, denn Deine Mitteilungen haben mich nicht besriedigt!"

Da rief Engenia: "So helfe mir Gott!" und riß ihr Mönchsgewand entzwei, bleich wie eine weiße Rose und in Scham und Berzweislung zusammenbrechend. Aber Aquilinus

fing fie in feinen Armen auf, brudte fie an fein Berg und umhüllte fie mit feinem Mantel, und feine Thränen fielen auf ihr schönes Saupt; benn er fah wohl, daß sie eine ehrbare Frau war. Er trug sie in das nächste Zimmer, wo ein reich geruftetes Gaftbett ftand, legte fie fauft in basfelbe binein und bedte fie mit Burpurdeden zu bis ans Rinn. Dann füßte er fie auf den Mund, vielleicht drei- oder viermal, ging hinaus und verschloß die Thüre wohl. Dann nahm er den noch warmen Monchshabit, der auf dem Boden lag, und begab fich wieder zu der harrenden Menge hinaus, die er alfo anredete: "Das find merkwürdige Dinge. Ihr Monche feid unschuldig und tonnt nach Gurem Rlofter geben! Ener Abt war ein Damon, der Euch verderben oder verführen wollte. Sier nehmt feine Rutte mit Euch und hängt sie zum Andenken irgendwo auf; denn nachdem er vor meinen Augen feine Geftalt gang absonderlich verändert hat, ist er vor eben diesen Augen in ein Nichts zerfloffen und fpurlos verschwunden! Dies Beib aber, welches sich des Dämons bediente, Euch zu verderben, ist der Zauberei verdächtig und soll ins Gefängnis geworfen werden. Und hiemit begebt Euch allerseits nach Sause und feid guter Dinge!"

Alles erstaunte über diese Rede und schaute surchtsam auf das Gewand des Dämons. Die Witib erblaßte und verhüllte ihr Gesicht, wodurch sie genngsam ihr böses Gewissen zu erzennen gab. Die guten Mönche erfreuten sich ihres Sieges und zogen mit der leeren Kutte dankbarlichst von dannen, nicht ahnend, welch' süßer Kern darin gesteckt habe. Die Witwe wurde ins Gesängnis abgesührt und Aquiliuns rief seinen verztrautesten Diener, mit welchem er die Stadt durchstreifte, Kaufzleute aufsuchte und eine Last der köstlichsten Frauengewänder einkauste. Diese mußte der Sklave so geheim und rasch als möglich ins Haus bringen.

Sachte trat der Konful in das Gemach, wo Engenia war, feste nich auf den Rand ihres Bettes und fah, daß sie ganz vergnüglich schlief, wie jemand, der sich von ausgestandenen Beichwerden erholt. Er mußte lachen über ihren schwarzsamtenen geschorenen Mönchstopf und suhr mit leiser hand über das dichte furze haar. Da erwachte sie und sperrte die Angen auf.

"Billit Du nun endlich mein Beib fein?" fragte er fanit, woranf fie weder ja noch nein fagte, wohl aber leife unter ihren Purpurdecken schauberte, in benen fie eingewickelt lag.

Da brachte Aquilinus an Aleidern und Schunck alles herein, was eine zierliche Fran damals bedurfte, um sich vom Kopf bis zu den Füßen zu kleiden, und verließ sie sodann.

Nach Sonnenuntergang besselben Tages fuhr er mit ihr, einzig von bem Bertranten begleitet, nach einem seiner Landhäuser hinaus, welches einsam und reizend im Schatten bichter Baume gelegen war.

Anf dem Landhause vermählte sich nun das Paar in der größten Einsamkeit, und so lange es gedanert hatte, bis sie endlich zusammengekommen, so schien ihnen darum doch keine Zeit verloren zu sein, vielmehr empfanden sie die herzlichste Dankbarkeit sür das Glück, das sie sich gegenseitig gewährten. Uquilinus widmete die Tage seinem Amte und suhr des Albends mit den schnellsten Pserden zu seiner Gattin. Rur etwa an unfreundlichen stürmischen Regentagen liebte er es, unversehens schon srüher nach dem Landhause zu eilen, um Eugenien auszuheitern.

Diese gab sich jest, ohne viele Worte zu machen, mit eben der gründlichen Ausdauer, welche sie sonst der Philosophie und der christlichen Askese gewidmet, dem Studium ehelicher Liebe und Treue hin. Als aber ihr Haupthaar wieder die gehörige Länge erreicht hatte, führte Aquilinus seine Gemahlin mit Erfindung einer geschickten Fabel endlich nach Alexandrien

zurud, brachte fie zu ihren erstaunten Eltern und feierte eine glänzende hochzeit.

Der Bater war zwar überrascht, anstatt einer unsterblichen Göttin und eines himmlischen Sternbildes in seiner Tochter eine verliebte irdische Chefran wieder zu sinden, und sah mit Wehmut die geweihte Bildsäule aus dem Tempel wegtragen; doch überwog löblicher Beise das Bergnügen an seiner leibhaften Tochter, welche jetzt erst so schön und liebenswert erschien, wie noch nie. Die Marmorstatue stellte Aquisinus in den schönsten Raum seines Hauses; doch hütete er sich, dieselbe nochmals zu küssen, da er nun das lebenswarme Urbild zur Hand hatte.

Nachdem nun Eugenia das Wesen der Ehe genugsam erstundet hatte, wandte sie ihre Erkenntnis dazu an, ihren Gemahl zum Christentum zu bekehren, dem sie nach wie vor anhing, und sie ruhte nicht eher, als dis Aquilinus sich öffentlich zu ihrem Glauben bekannte. Die Legende erzählt nun weiter, wie die ganze Famisie nach Rom zurücksehrte, um die Zeit, da der christenseindliche Valerianus zur Regierung gelangte, und wie nun während der ausbrechenden Verfolgungen Eugenia noch eine berühmte Glaubensheldin und Märthrerin wurde, die erst jetzt ihre große Geistesstärfe recht bewies.

Ihre Gewalt über Aquilinns war so groß geworden, daß sie auch die geistlichen Hyazinthen aus Alexandrien mit nach Rom nehmen konnte, allwo dieselben ebenfalls die Wärtyrerstrone gewannen. Ihre Fürsprache soll namentlich für träge Schülerinnen gut sein, die in ihren Studien zurückgeblieben sind.





## Die Jungfrau und der Teufel.

Freund! wach' und schau Dich um, der Teusel geht stets runken, Kommt er Dir auf den Leid, so liegest Du schon unten. Angelus Silesius, Cherub. Wandersmann IV. Buch 206.

Es war ein Graf Gebizo, der besaß eine wunderschöne Frau, eine prächtige Burg samt Stadt und so viele ansehnsliche Güter, daß er für einen der reichsten und glücklichsten Herren im Lande galt. Diesen Auf schien er denn anch danksbar anzuerkennen, indem er nicht nur eine glänzende Gastsfreundschaft hielt, wobei sein schönes und gutes Beib gleich einer Sonne die Gemüter der Gäste erwärmte, sondern auch die christliche Bohlthätigkeit im weitesten Umsang übte.

Er stistete und begabte Alöster und Spitäler, schmückte Kirchen und Kapellen, und an allen hohen Festtagen kleidete, speiste und tränkte er eine große Jahl von Urmen, manchmal zu hunderten, und einige Dutend mußten täglich, ja sast stündlich auf seinem Burghose schmausend und ihn lobpreisend zu sehen sein, sonst hätte ihm seine Bohnung, so schön sie war, verödet geschienen.

Allein bei fold' schrankenloser Freigebigkeit ist auch ber größte Reichtum zu erschöpfen, und so kam es, daß ber Graf nach und nach alle seine Gerrschaften verpfänden mußte, um

seinem Hange zu großartigem Wohlthun zu frönen, und je mehr er sich verschuldete, desto eifriger verdoppelte er seine Bergabungen und Armenseste, um dadurch den Segen des Himmels, wie er meinte, wieder zu seinen Gunsten zu wenden. Zulet verarmte er gänzlich, seine Burg verödete und versiel; erfolglose und ithörichte Stiftungen und Schenkungsbriese, welche er aus alter Gewohnheit immer noch zu schreiben nicht unterlassen fonnte, trugen ihm nur Spott ein, und wenn er hie und da noch einen zerlumpten Bettler auf seine Burg locken fonnte, so warf ihm dieser das magere Süppchen, das er ihm vorsetze, mit höhnischen Schmähworten vor die Füße und machte sich davon.

Nur eines blieb sich immer gleich, die Schönheit seiner Frau Bertrade; ja, je öder es im Hause aussah, desto lichter schien diese Schönheit zu werden. Und auch an Huld, Liebe und Güte nahm sie zu, je ärmer Gebizo wurde, so daß aller Segen des Himmels sich in dies Weib zu legen schien und tausend Männer den Grasen um diesen einen Schatz, der ihm noch übrig blieb, beneideten. Er allein sah nichts von alledem, und je mehr sich die holde Bertrade bemühte, ihn aufzuheitern und seine Armut zu versüßen, desto geringer schätzte er dies Kleinod und versiel in einen bittern und verstockten Trübsinn und verbarg sich vor der Welt.

Als einst ein herrlicher Ostermorgen andrach, wo er soust gewohnt war, fröhliche Scharen nach seiner Burg wallsahren zu sehen, schämte er sich seines Falles, daß er nicht einmal in die Kirche zu gehen wagte und in Verzweissung war, wie er die schönen sonnigen Festtage zubringen sollte. Umsonst bat ihn sein Weib mit persenden Thränen und mit lächelndem Munde, sich nicht zu grämen und unverzagt mit ihr zur Kirche zu gehen; er machte sich unwirsch sos und ging auf und davon, sich in den Wäldern zu verbergen, dis Ostern vorbei wäre.

Bergauf und ab lief er, bis er in eine uralte Wildnis kam, wo ungeheure bärtige Tannenbäume einen See umsichlossen, dessen Tiefe die mächtigen Tannen ihrer ganzen Länge nach wiederspiegelte, so daß alles düster und schwarz erschien. Die Erde um den See war dicht bedeckt mit abenteuerlichem langfransigen Moose, in welchem kein Tritt zu hören war.

Sier sette fich Gebizo nieder und grollte mit Gott ob seinem elenden Geschiede, welches ihm nicht mehr erlaubte, seinen Sunger genugsam zu stillen, nachdem er Tausende mit Frenden gesättigt, und ihm überdies seine Werkthätigkeit mit dem Hohn und Undank der Welt vergalt.

Unversehens gewahrte er mitten auf dem See einen Rachen und in demselben einen hochgewachsenen Mann. Da der See nur klein und leicht zu übersehen war, so konnte Gebizo nicht begreisen, wo der Fährmann auf einmal herstomme, da er ihn zuvor nirgends bemerkt; genug, er war jest da, that einen einzigen Ruderschlag und landete alsbald dicht vor dem Ritter, und ehe dieser sich einen Gedanken machen konnte, fragte er ihn, warnum er ein so schlimmes Gesicht in die Welt schneide. Weil der Fremde ungeachtet des sehr hübschen Neußern einen Zug gründlicher Unzufriedenheit um Mund und Augen hatte, erweckte dies das Vertrauen Gebizos, und er klagte unverhohlen sein Mißleiden und all' seinen Groß.

"Du bist ein Thor," sagte jener hierauf; "benn Du besinest einen Schau, ber größer ist als alles, was Du verloren hast. Wenn ich Dein Weib hätte, so wollte ich nach allen Reichtumern, Kirchen und Alöstern und nach allen Bettelleuten ber Welt nichts fragen!"

"Gieb mir biese Dinge wieder und Du fannst wohl mein Beib bafur haben!" erwiderte Gebizo bitter lachend, und jener rief blipfchnell: "Es gilt! Suche unter bem Ropffiffen Deiner

Frau, dort wirst Du sinden, was für Deine ganze Lebenszeit ausreicht, alle Tage ein Kloster zu bauen und tausend Menschen zu speisen, und wenn Du hundert Jahre alt würdest! Dafür bringe mir Dein Beib hier zur Stelle, unsehlbar am Abend vor Walpurgistag!"

Es sprühte bei diesen Worten ein solches Feuer aus seinen dunklen Augen, daß davon zwei rötliche Lichter über den Rockärmel des Grafen und von da über Moos und Tannenstämme wegstreiften. Da sah Gebizo, wen er vor sich habe und nahm das Anerbieten des Mannes an. Dieser rührte das Ruder und suhr wieder auf die Mitte des Sees hinaus, wo er samt dem Schiffe im Wasser versank mit einem Getön, welches dem Gelächter von vielen ehernen Glocken ähnslich war.

Gebizo eilte mit einer Gänsehaut bekleidet auf dem geradesten Bege nach seiner Burg, untersuchte sogleich Bertrabens Bett und fand unter ihrem Kopfkissen ein altes unscheinbares Buch, das er nicht lesen konnte. Bie er aber darin blätterte, siel ein Goldstück nach dem andern heraus. Sobald er das bemerkte, machte er sich mit dem Buche in das tiesste Gewölbe eines Turmes und blätterte dort in aller Berborgensheit fürs erste, so lange das Dstersest dauerte, einen hinzreichenden Hausen Goldes aus dem interessanten Berke heraus.

Dann trat er wieber auf vor der Belt, lösete alle seine Besitzungen ein, rief Berkleute herbei, die sein Schloß herstellten, prächtiger als es je gewesen, und spendete Bohlthaten rings herum gleich einem Fürsten, der eben gekrönt worden ist. Das Hauptwerk aber war die Grundlegung einer mächtigen Abtei für fünshundert der frömmsten und vornehmsten Kapitularen, eine ordentliche Stadt von Heiligen und Schriftgelehrten, in deren Mitte dereinst seine Begrähnisstätte sein sollte. Diese Borsicht glaubte er seinem ewigen Seelenheil

ichuldig zu fein. Da über feine Fran anders verfügt war, fo murde eine Grabitätte für nie nicht vorgeschen.

Am Mittage vor Walpurgis befahl er zu satteln, und gebot seiner schönen Frau, ihr weißes Jagdpserd zu besteigen, da sie einen weiten Beg mit ihm zu reiten hätte. Ingleich verbot er, daß irgend ein Anappe oder Diener mitfäme. Eine große Angst besiel die Arme, sie zitterte an allen Gliedern und belog zum erstenmal in ihrer She den Gemahl, indem sie sich für unwohl ausgab und ihn bat, sie zu Hanse zu lassen. Da sie furz vorher halblaut ein wenig gesungen hatte, so ward Gebizo zornig über diese Lüge und glaubte nun ein doppeltes Recht über sie zu haben. Sie mußte, dazu noch möglichst wohl geschmuckt, zu Pferde siehen und ritt traurig mit ihrem Manne von danuen, ohne zu wissen, wohin es gehen sollte.

Als sie ungefähr die Hälfte bes Weges zurückgelegt, kamen sie zu einem Kirchlein, das Bertrade in früheren Tagen so nebenbei einst gebant und der Mutter Gottes gewidmet hatte. Es war einem armen Meister zu Gefallen geschehen, welchem wegen seiner mürrischen und unlieblichen Person niemand etwas zu thun gab, so daß auch Gebizo, dem jeder mit gesälligem und ehrerbietigem Wesen nahen mußte, ihn nicht leiden mochte und bei allen seinen Verken leer ausgehen ließ. Heinlich hatte sie das Kirchlein banen lassen, und der versachtete Meister hatte gleichsam als Feierabendarbeit zum Dank noch ein gar eigentümlich anmutiges Marienbild selbst gesarbeitet und auf den Altar gestellt.

In dieses Kirchlein begehrte jeht Bertrade für einen Augenblick einzutreten, um ihr Gebet zu verrichten, und Gebizo ließ es geschehen; denn er dachte, sie könnte es wohl brauchen. Sie itieg also vom Pferde und ging, indessen der Mann draußen harrte, hinein, kniete vor dem Altar nieder und empfahl sich in den Schut der Jungfrau Maria. Da siel sie in einen

tiefen Schlaf; die Jungfrau fprang vom Altar herunter, nahm Gestalt und Aleidung der Schlafenden an, trat aus der Thure frischen Mutes und bestieg das Pferd, worauf sie an der Seite des Grafen und an Bertradens statt den Beg fortsette.

Der Elende wollte sein Beib noch täuschen und je näher sie dem Ziele kamen, mit um so größerer Freundlichkeit einschläsern und zerstreuen; und er redete deshalb über dieses und jenes mit ihr, und die Jungfran gab ihm trauliche Antwort in süßem Geplauder, sich stellend, als ob sie alle Bangigkeit verlöre. So erreichten sie die dunkle Bildnis an dem See, über welchem salbe Abendwolken hingen; die alten Tannen blühten mit Purpurknospen, wie es nur in den üppigsten Frühlingen geschieht; im Dickicht schlug eine gespenstige Nachtigall so stark wie mit Orgelpseisen und Cymbeln, und aus den Tannen ritt der bewußte Mann hervor auf einem schwarzen Hengst, in reicher ritterlicher Tracht, ein langes Schwert zur Seite.

Er näherte sich ganz manierlich, obgleich er einen so grimmigen Blick schnell auf Gebizo schoß, daß diesem die Haut schauberte; sonst schienen nicht einmal die Pferde Unheil zu wittern, denn sie blieben ruhig. Gebizo warf dem Fremden zitternd die Zügel seiner Frau zu und sprengte ohne sie von dannen und ohne sich nach ihr umzusehen. Der Fremde aber ergriff die Zügel mit hastiger Faust und sort ging es wie ein Sturmwind durch die Tannen, daß Schleier und Gewand der schönen Nittersrau flogen und flatterten, über Berg und Thal und über die sließenden Basser, daß die Huse der Pferde kann die Schäume der Wellen berührten. Von sausendem Sturme gejagt, wälzte sich vor den Rossen her eine rosig duftende Wolfe, die in der Dämmerung leuchtete, und jene Nachtigall flog unsichtbar vor dem Kaare her und sehte sich da und dort auf einen Baum, singend, daß die Lüfte schallten.

Endlich nahmen alle Sügel und alle Banme ein Ende und die beiden ritten in eine endlose Seide hinein, in deren Mitte wie aus weiter Ferne die Nachtigall schlug, obgleich weder Strauch noch Zweig zu ahnen war, auf dem sie hätte figen können.

Unversehens hielt der Reiter an, sprang vom Pferde und half der Dame mit den Gebarden eines vollfommenen Ritters aus dem Cattel. Manm berührte ihr Guß die Beide, fo ent= iprof rings um das Paar ein manushober Rosengarten mit einem herrlichen Brunnen und Ruhefig, über welchem ein Sternenhimmel funkelte, fo hell, daß man bei feinem Lichte hatte lefen fonnen. Der Brunnen aber bestand aus einer großen runden Schale, in welcher einige Teufel in der Beife, wie man heutzutage lebende Bilder macht, eine verführerische weiße Marmorgruppe ichoner Anmphen bildeten oder darftellten. Gie goffen ichimmerndes Baffer aus ihren hohlen Sanden, wo fie es hernahmen, wußte nur ihr Berr und Deifter; bas Baffer machte bie lieblichfte Dufit, benn jeder Strahl gab einen andern Ton und das Gange ichien gestimmt wie ein Caitenfpiel. Es war fogufagen eine Bafferharmonita, beren Accorde alle Gugigfeiten der erften Mainacht durchbebten und mit den reizenden Formen der Mymphengruppe in einander floffen; benn bas lebende Bild ftand nicht ftill, fondern wanbelte und brehte fich unvermerft.

Nicht ohne feine Bewegung führte ber seltsame herr die Frau zu dem Ruhesit und lud sie ein, Plat zu nehmen; dann aber ergriff er gewaltsam zärtlich ihre hand und sagte mit einer das Mark erschütternden Stimme: "Ich bin der ewig Einsame, der aus dem himmel siel! Rur die Minne eines guten irdischen Beibes in der Mainacht läßt mich das Paradies vergessen und giebt mir Kraft, den ewigen Untergang zu tragen. Sei mit mir zu zweit, und ich will Dich unsterblich machen

und Dir die Macht geben, Gutes zu thun und Bofes zu hinbern, soviel es Dich frent!"

Er warf sich leidenschaftlich an die Brust des schönen Weibes, welches seine Arme lächelnd öffnete; aber in demselben Angenblick nahm die heilige Jungfrau ihre göttliche Gestalt an und schloß den Betrüger, der nun gesangen war, mit aller Gewalt in ihre leuchtenden Arme. Angenblicklich verschwand der Garten samt Brunnen und Nachtigall, die funstreichen Dämonen, so das lebende Bild gemacht, entslohen als üble Geister mit ängstlichem Wimmern, ihren Herrn im Stich lassend, und dieser rang mit Titanengewalt, sich aus der qualvollen Umarmung loszuwinden, ohne einen Lant zu verlieren.

Die Jungfran hielt sich aber tapfer und entließ ihn nicht, obgleich sie alle Kraft zusammennehmen mußte; sie hatte nichts Minderes im Sinn, als den überlisteten Tenfel vor den Himmel zu tragen und ihn dort in all' seinem Elend zum Gelächter der Seligen an einen Thürpfosten zu binden.

Allein der Bose änderte seine Kampsweise, hielt sich ein Beilchen still und nahm die Schönheit an, welche er einst als der schönste Engel besessen, so daß es der himmlischen Schönsheit Marias nahe ging. Sie erhöhte sich, so viel als möglich; aber wenn sie glänzte wie Benus, der schöne Abendstern, so leuchtete jener wie Luzifer, der helle Morgenstern, so daß auf der dunklen Heide ein Leuchten begann, als wären die himmel selbst herniedergestiegen.

Als die Jungfrau merkte, daß sie zu viel unternommen und ihre Kräfte schwanden, begnügte sie sich, den Feind gegen Berzicht auf die Grafenfrau zu entlassen, und alsbald fuhren die himmlische und die höllische Schönheit auseinander mit großer Gewalt. Die Jungfrau begab sich etwas ermüdet nach ihrem Kirchlein zurück; der Böse hingegen, unfähig, länger irgend eine Berwandlung zu tragen und wie an allen Gliedern

zermalmt, ichleppte fich in graufig bürftiger Gestalt, wie der leibhafte geschwänzte Gram, im Cande bavon. Co übel war ihm bas vorgehabte Schäferstündchen bekommen!

Gebizo indessen, nachdem er sein liebliches Weib verlassen, war in der beginnenden Nacht irr geritten und Rog und Mann in eine Alust gestürzt, wo er den Kopf an einem Stein zersschellte, so daß er stracks aus dem Leben schwand.

Bertrade dagegen verharrte in ihrem Schlase, bis die Sonne des ersten Maitages aufging; da erwachte sie und verwunderte sich über die verklossene Zeit. Doch sagte sie gleich ihr Ave Maria, und als sie gesund und munter vor das Kirchelein trat, stand ihr Pferd davor wie sie es verlassen. Sie wartete nicht lang auf ihren Gemahl, sondern ritt froh und eilig nach Haus; denn sie ahnte, daß sie irgend einer großen Gesahr entgangen sei.

Bald fand und brachte man die Leiche des Grafen. Bertrade ließ ihn mit allen Ehren bestatten und stiftete unzählige Meisen für ihn. Aber alle Liebe zu ihm war unerstlärlicher Beise für sie aus ihrem Herzen weggetilgt, obgleich dasselbe so freundlich und zärtlich blieb, als es je gewesen. Deshalb sah sich ihre hohe Gönnerin im himmel nach einem andern Manne für sie um, der solch' anmutiger Liebe würdiger wäre, als jener tote Gebizo, und diese Sache begab sich, wie in der solgenden Legende geschrieben steht.





## Die Jungfrau als Ritter.

Maria wird genenn't ein Thron und Gott's Gezelt, Ein' Arche, Burg, Turm, Haus, ein Brunn, Baum, Garten, Spiegel, Ein Meer, ein Stern, ber Mond, bie Morgenröt', ein Higel: Wie kann sie alles sepn? sie ist ein' and're

Welt.

Angeli Silefii Cherub. Wandersmann. 2. Buch, 42.

Gebizo hatte zu seinen früheren Bestungen noch so viele neue erworben, daß Bertrade über eine bedeutende Grafschaft gebot und sowohl ihres Reichtums als ihrer Schönheit wegen im deutschen Reiche berühmt wurde. Da sie zugleich eine große Bescheidenheit und Freundlichkeit gegen jedermann kund that, so schien das Kleinod ihrer Person allen unternehmenden und schüchternen, kühnen und furchtsamen, großen und kleinen Edelleuten gleich leicht zu gewinnen, und männiglich, wer sie einigemal gesehen, wunderte sich, warum er sie eigenklich nicht schon an der Hand hätte. Dennoch war mehr als ein Jahr versslossen, ohne daß man von einem vernahm, der wirkliche Hossenung gewonnen.

Auch der Kaiser hörte von ihr, und da er munschte, daß ein so ansehnliches Leben in die Sand eines rechten Mannes täme, beschloß er, auf einer Reise die berühmte Witwe zu be-

sinden, und zeigte ihr dies in einem gar wohlgeneigten und frenndlichen Briefe an. Diesen gab er einem jungen Ritter Zendelwald, welcher gerade des Weges zu reiten hatte. Der wurde von Bertrade huldreich empfangen und bewirtet wie jeder, der auf ihrer Burg einkehrte; er besah sich ehrerbietig die herrlichen Säle, Zinnen und Gärten und verliebte sich nebenbei hestig in die Besitzerin. Doch blieb er um beswillen nicht eine Stunde länger auf der Burg, sondern als er seinen Auftrag verrichtet und alles gesehen, nahm er kurzen Abschied von der Fran und ritt von dannen, der einzige von allen, die je hier gewesen, der nicht daran dachte, diesen Preis erringen zu können.

Heberdies war er trag in Sandlungen und Worten. Wenn fein Geift und fein Berg fich eines Dinges bemächtigt hatten, was immer vollständig und mit Fener geschah, fo brachte es Bendelwald nicht über fich, den erften Schritt zu einer Berwirtlichung ju thun, da die Cache für ihn abgemacht ichien, wenn er inwendig damit im reinen war. Obgleich er fich gern unterhielt, wo es nicht etwa galt, etwas zu erreichen, redete er boch nie ein Bort zur rechten Zeit, welches ihm Glud gebracht hatte. Aber nicht nur feinem Dannbe, auch feiner Sand maren feine Gedanken fo voraus, daß er im Rampfe von seinen Geinden öfters beinahe besiegt wurde, weil er zogerte, ben letten Streich zu thun, ben Begner ichon im voraus gu feinen Gugen febend. Deshalb erregte feine Rampfweise auf allen Turnieren Berwunderung, indem er ftets zuerft fich faum rührte und nur in ber größten Rot mit einem tüchtigen Rud obsiegte.

In voller Gebankenarbeit, beren Gegenstand die schöne Bertrade mar, ritt dieser Zendelwald jest nach seinem Seimatsichlößchen, das in einem einsamen Bergwalde lag. Nur wenige Rohler und Holzschläger waren seine Unterthanen, und seine

Mutter harrte daher jedesmal seiner Rückfunft mit bitterer Ungeduld, ob er jett endlich das Glück nach Hause bringe.

So lässig Zendelwald war, so handlich und entschlossen war seine Mutter, ohne daß es ihr viel genützt hätte, da sie ihrerseits diese Eigenschaft ebenfalls jederzeit übertrieben geltend gemacht und daher zur Zwecklosigkeit umgewandelt hatte. In ihrer Jugend hatte sie so bald als möglich an den Mann zu kommen gesucht und mehrere Gelegenheiten so schnell und eifrig überhetzt, daß sie in der Eile gerade die schlechteste Wahl traf in der Person eines unbedachten und tollkühnen Gesellen, der sein Erde durchjagte, einen frühzeitigen Tod sand und ihr nichts als ein langes Witwentum, Armut und einen Sohn hinterließ, der sich nicht rühren wollte, das Glück zu erhaschen.

Die einzige Nahrung der kleinen Familie bestand aus der Milch einiger Ziegen, Waldfrüchten und aus Wild. Zendel= walds Mutter war eine vollkommene Jägerin und schoß mit der Armbrust wilde Tauben und Waldhühner nach Gelüsten; auch sischte sie Forellen aus den Bächen und pflasterte eigen- händig das Schlößchen mit Kalk und Steinen, wo es schad- haft geworden. Eben kehrte sie mit einem erlegten Hasen heim und schaute, als sie das Tier vor das Fenster ihrer hochge- legenen Küche hing, nochmal ins Thal hinaus; da sah sie ihren Sohn den Beg herausreiten und ließ freudig die Brücke nieder, weil er seit Monaten fortgewesen.

Sogleich begann sie zu forschen, ob er nicht irgend ein Schwänzchen oder eine Feder des Glücks erwischt und mitgebracht hätte, woran sich klüglich zu halten wäre, und als er die wie gewöhnlich unerheblichen Erlebnisse seiner letzten Kriegssfahrt erzählte, schüttelte sie schon zornig den Kopf; als er aber vollends seiner Botschaft zur reichen und reizenden Bertrade erwähnte und deren Huld und Schönheit rühmte, da schalt sie ihn einen Faulpelz und Bärenhäuter wegen seines schimpslichen

Abzuges. Bald fah fie auch, daß Zendelwald an nichts dachte als an die ferne Herrenfrau, und nun wurde fie erst recht ungeduldig über ihn, da er mit einer so trefflichen Leidenschaft im Herzen gar nichts anzuwenden wüßte, während ihm die schwere Berliebtheit eher ein Hemmis als ein Antried zum Handeln war.

So hatte er nicht die besten Tage; die Mutter schmollte mit ihm und aus Nerger, um sich zu zerstreuen, besserte sie das zersallene Dach des Schlofturmes aus, so daß es dem guten Zendelwald augit und bange ward, als er sie oben hersumtlettern sah. Unwirsch warf sie die zerbrochenen Ziegel herunter und hätte sast einen sremden Reitersmann tot gesschmissen, welcher eben in das Thor zog, um sich ein Nachtslager auszubitten.

Es gelang diesem aber, die Freundlichkeit der herben Dame zu wecken, als er beim Abendbrot viel gute Dinge erzählte und besonders, wie der Kaiser soeben auf der großen Burg der schönen Bitwe weile, wo ein Test das andere dränge und die wonnige Frau vom Kaiser und seinen Herren unabläsig bestürmt werde, unter diesen sich einen Gemahl zu wählen. Sie habe aber den Ausweg ergriffen, ein großes Turnier auszuschreiben und dem Sieger über alle ihre Hand zu reichen, sest vertrauend, daß ihre Beschützerin, die göttliche Jungfrau, sich ins Mittel legen und dem Rechten, der ihr gebühre, den Arm zum Siege lenken werde.

"Das ware nun eine Unternehmung für Euch," ichloß ber Mann, sich an Zendelwald wendend, "ein so hübscher junger Ritter sollte sich recht daran hinmachen, das Beste zu erwerben, was es nach irdischen Begriffen in diesen Zeitläusen giebt; auch sagt man allgemein, die Fran hosse, es werde sich auf diesem Bege irgend ein unbekanntes Glück sur sie einsinden, so ein armer tugendlicher Seld, welchen sie alsdann recht hät-

scheln fonnte, und die großen bekannten Grafen und eiteln Freier seien ihr alle zuwider."

Als der Fremde weggeritten war, sagte die Antter: "Aun will ich wetten, daß niemand anders als Bertrade selbst diesen Boten hergesandt hat, Dich auf die richtige Spur zu locken, mein lieber Zendelwald! Das ist mit Händen zu greisen; was hätte der Kauz, der unser lettes Krüglein Bein zu sich genommen hat, sonst zu thun und zu reisen in diesem Bald?"

Der Sohn sing über ihre Worte mächtig an zu lachen und lachte immer stärker, teils über die offenbare Unmöglichkeit der mütterlichen Einbildungen, teils weil ihm diese Einbildungen doch wohlgesielen. Der bloße Gedanke, Bertrade könnte wünsschen, seiner habhaft zu werden, ließ ihn nicht aus dem Lachen heraus kommen. Doch die Mutter, welche glandte, er lache, um sie zu verspotten, geriet in Zorn und ries: "So höre denn! Weinen Fluch gebe ich Dir, wenn Du mir nicht gehorchst und Dich von Stund an auf den Weg machst, jenes Glück zu erwerben; ohne dasselbe kehre nicht zurück, ich mag Dich dann nie wieder sehen! Oder wenn Du dennoch kommst, so nehme ich mein Schießzeng und gehe selbst fort, ein Grab zu suchen, wo ich von Deiner Dummheit unbelästigt bin!"

So hatte Zendelwald nun feine Wahl; um des lieben Friedens willen rüstete er seufzend seine Wassen und ritt in Gottes Namen in der Nichtung nach Bertradens Wohnsitz hin, ohne daß er überzeugt war, wirklich dort anzukommen. Doch hielt er den Weg so ziemlich inne und je näher er dem Ziele kam, um so deutlicher gestaltete sich der Gedauke, daß er das Ding eigentlich wohl unternehmen könnte, so gut wie ein anzderer, und wenn er mit den Nivalen fertig geworden sei, so werde es den Kops auch nicht kosten, mit der schönen Frau ein Tänzchen zu wagen. Zug für Zug fand jetzt in seiner Borstellung das Ubenteuer statt und verlief auf das beste, ja

er hielt bereits tagelang, mahrend er durch das sommergrune Land ritt, suge Zwiegespräche mit der Geliebten, worin er ihr die schönsten Erfindungen vorsagte, daß ihr Antlit in holder Frende sich rötete, alles dies in seinen Gedanken.

Als er eben wieder eine erfreuliche Begebenheit innerlich ausmalte, fah er in Birklichkeit an einem blauen Höhenzuge die Türme und Zinnen der Burg in der Morgensonne ersglänzen und die vergoldeten Geländer aus der Ferne herübersfunkeln und erschraf so darüber, daß all' sein Traumwerk zersstob und nur ein zages, unschlüssiges Herz zurückließ.

Unwillfürlich hielt er das Pferd an und schaute, nach Art der Zanderer, rings nach einer Zustucht aus. Da gewahrte er ein zierliches Kirchlein, das nämliche, welches einst Bertrade der Mutter Gottes erbaut und in welchem sie jenen Schlaf gethan hatte. Sogleich beschloß er, da einzukehren und sich vor dem Altare ein wenig zu sammeln, besonders da es der Tag war, an welchem das Turnier abgehalten wurde.

Eben sang ber Priester die Messe, welcher bloß zwei oder drei arme Leute beiwohnten, so daß der Ritter der kleinen Gemeinde zur nicht geringen Zierde gereichte; als aber alles vorbei war und Pfass und Küster das Kirchlein verlassen, fühlte Zenstellud sich so wohl in diesem Ansenthalt, daß er ganz gemächlich einschließ und Turnier und Geliebte vergaß, wenn er nicht davon träumte.

Da stieg bie Jungfran Maria wieber von ihrem Altare herunter, nahm seine Gestalt und Baffenruftung an, bestieg sein Pferd und ritt geschloffenen helmes, eine fühne Brunhilbe, an Zendelwalds statt nach der Burg.

Als fie eine Beile geritten, lag am Bege ein Haufen grauen Schuttes und verdorrten Reisigs. Das fam ber auf= merksamen Jungfrau verbächtig vor und sie bemerkte auch, daß etwas wie das Schwanzende einer Schlange aus dem Birrsal hervorguckte. Da sah sie, daß es der Teusel war, welcher, noch immer verliebt, auch in der Rähe der Burg herumgesschlichen war und sich vor der Jungfran schnell in das Gerölle versteckt hatte. Scheinbar achtlos ritt sie vorüber, ließ aber geschickt das Pferd einen kleinen Seitensprung thun, daß es mit dem Hinterhuse auf jenes verdächtige Schwanzende trat. Pfeisend fuhr der Böse hervor und davon und machte sich in dieser Angelegenheit nicht mehr bemerklich.

Durch das kleine Abenteuer erheitert, ritt sie voll guten Mutes vollends auf die Burg Bertrades, wo sie eben ankam, als die zwei stärksten Kämpen übrig geblieben, um die Entscheidung unter sich herbeizuführen.

Langsam und in nachläffiger Haltung, ganz wie Zendelwald, ritt sie auf den Plat und schien unentschlossen, ob sie sich beteiligen wolle oder nicht.

"Da kommt noch der träge Zendelwald," hieß es, und die zwei starken Ritter fagten: "Was will uns der? Laßt uns ihn noch schnell abthun, ehe wir's unter uns ausmachen!"

Der eine nannte sich "Guhl der Geschwinde". Er pslegte sich mit seinem Rosse wie ein Wirbelwind herum zu tummeln und suchte seine Gegner mit hundert Streichen und Listen zu verwirren und zu besiegen. Mit ihm mußte der vermeintliche Zendelwald zuerst den Kamps bestehen. Er trug einen pechschwarzen Schnurrbart, dessen Spiken so steis gedreht wagrecht in die Lust ragten, daß zwei silberne Glöckhen, die daran hingen, sie nicht zu biegen vermochten und fortwährend klingelten, wenn er den Kopf bewegte. Dies nannte er das Geläute des Schreckens für seine Feinde, des Wohlgefallens für seine Dame! Sein Schild glänzte, je nachdem er ihn drehte, bald in dieser, bald in jener Farbe, und er wußte diesen Wechsel so rasch zu handhaben, daß das Auge davon geblendet wurde. Sein Helm-busch bestand aus einem ungeheuren Hahnenschwanz.

Der andere starke Ritter nanute sich "Mans der Zahllose", womit er zu verstehen gab, daß er einem ungezählten Heere gleich zu achten sei. Zum Zeichen seiner Stärke hatte er die aus seinen Naslöchern hervorstehenden Haare etwa sechs Zoll lang wachsen lassen und in zwei Zöpschen geslochten, welche ihm über den Mund herabhingen und au den Enden mit zierlichen roten Bandschleisen geschmückt waren. Er trug einen großen weiten Mantel über seiner Rüstung, der ihn fast samt dem Pserde verhüllte und aus tausend Maussellchen künstlich zussammengenäht war. Als Selmzierde überschatteten ihn die mächtig ausgebreiteten Flügel einer Fledermaus, unter welchen er drohende Blick aus geschlichten Augen hervorsandte.

Ms nun bas Eignal zum Rampfe mit Buhl bem Beichwinden gegeben wurde, ritt diefer gegen die Jungfrau beran und umfreiste fie mit immer größerer Schnelligfeit, fie mit feinem Edilde gu blenden suchend und mit der Lange hundert Stoße nach ibr führend. Ingwischen verharrte die Jungfrau immer auf derielben Stelle in der Mitte des Turnierplakes und ichien nur die Angriffe mit Schild und Speer abzuwehren, wobei fie mit großer Runft das Bferd auf den Sinterfußen fich dreben ließ, jo daß fie ftets dem Teinde das Angeficht gu= wendete. 2118 Buhl das bemerfte, ritt er ploglich weit weg, fehrte dann um und rannte mit eingelegter Lange auf fie ein, um fie über ben Saufen zu stechen. Unbeweglich erwartete ibn die Jungfrau; aber Dann und Pferd ichienen von Erg, fo fest standen fie da, und der arme Rerl, der nicht wußte, bag er mit einer hoheren Gewalt ftritt, flog unverschens, als er auf ihren Epeer rannte, mahrend ber feinige wie ein Salm an ihrem Echilde zerbrad, aus bem Cattel und lag auf ber Erde. Unverweilt sprang die Jungfrau vom Pferde, fniete ihm auf die Bruft, dag er unter der gewaltigen Stärfe fich nicht rühren fonnte, und schnitt ihm mit ihrem Dolche bie beiden Schnäuze mit den Silberglöcklein ab, welche fie an ihrem Wehrgehänge befestigte, indessen die Fanfaren sie oder vielmehr den Zendelwald als Sieger begrüßten.

Run fam Ritter Maus der Zahllose an den Tang. Gewaltig sprengte er einher, daß sein Mantel wie eine unheil= drohende graue Bolfe in der Luft schwebte. Allein die Jungfrau-Bendelmald, welche fich jett erft an dem Rampfe zu erwärmen schien, sprengte ihm ebenso ruftig entgegen, marf ihn auf ben erften Stoß mit Leichtigkeit aus dem Sattel und fprang, als Maus sich rasch erhob und das Schwert zog, ebenfalls vom Pferde, um zu Fuße mit ihm zu kampfen. Bald aber mar er betäubt von ben raschen Schlägen, mit benen ihr Schwert ihm auf Haupt und Schultern fielen, und er hielt mit der Linken seinen Mantel vor, um sich dahinter zu verbergen und ihn bem Gegner bei gunftiger Gelegenheit über den Ropf zu werfen. Da fing die Jungfrau mit der Spite ihres Schwertes einen Ripfel des Mantels und wickelte Maus den Zahllosen mit folch' zierlicher Schnelligkeit felbst vom Kopf bis zum Fuße in ben Mantel ein, daß er in furger Zeit wie eine von einer Spinne eingesponnene ungeheure Befpe aussah und zuckend auf der Erde lag.

Nun zerdrasch ihn die Jungfrau mit der flachen Alinge und mit solcher Behendigkeit, daß der Mantel sich in seine urssprünglichen Bestandteile auflöste und die umherstäubenden Mäusepelzchen unter dem allgemeinen Gelächter der Zuschauer die Luft verfinsterten, während der Ritter allmählich wieder zu Tage kam und als ein geschlagener Mann davon hinkte, nachsdem sein Besieger ihm die bebänderten Zöpschen abgeschnitten hatte.

So war denn die Jungfrau als Zendelwald der lette Sieger auf dem Plate.

Sie folug nun bas Bifier auf, fdritt hinauf zur Ronigin

der Jestes, beugte das Anie und legte die Siegestrophäen zu deren Füßen. Dann erhob sie sich und stellte einen Zendelmald dar, wie dieser gewöhnlich zu blöde war, es zu sein. Dhne indessen seiner Bescheidenheit zu viel zu vergeben, grüßte sie Bertraden mit einem Blicke, dessen Wirfung auf ein Frauenherz sie wohl kannte; kurz, sie wußte sich als Liebhaber wie als Ritter so zu benehmen, daß Bertrade ihr Wort nicht zusucknahm, sondern dem Zureden des Kaisers, der am Ende froh war, einen so tapsern und edlen Mann mächtig zu sehen, ein williges Dhr sieh.

Es geschah jest ein großer Festzug nach dem hochragenden Lindengarten, in welchem das Bankett bereitet war. Dort saß Bertrade zwischen dem Kaiser und ihrem Zendelwald; aber es schien gut, daß jenem für eine zweite muntere Nachbarin gessorgt worden; denn dieser ließ seiner Braut nicht viel Zeit, mit andern zu sprechen, so geschieft und zärtlich unterhielt er sie. Er sagte ihr augenscheinlich die seinsten Dinge, da sie einmal um das andere glückselig errötete. Heitere Bonne verbreitete sich über alle; in den grünen Laubgewölben in der Höhe sangen die Bögel um die Bette mit den Musikinstrumenten, ein Schmetterling septe sich auf die goldene Krone des Kaisers, und die Beinpokale dusteten wie durch einen besonderen Segen gleich Beilchen und Reseda.

Aber vor allen fühlte fich Bertrade fo glüdlich, daß fie, während Zendelwald fie bei ber Sand hielt, in ihrem Berzen ihrer göttlichen Beschützerin gebachte und berselben ein heißes, stilles Dankgebet abstattete.

Die Jungfran Maria, welche ja als Zendelwald neben ihr jaß, las dies Gebet in ihrem Herzen und war so erfrent über die fromme Dantbarseit ihres Schützlings, daß sie Bertraden zärtlich umfing und einen Auß auf ihre Lippen brückte, der besgreislicher Beise das holde Beib mit himmlischer Seligkeit er-

füllte; denn wenn die Himmlischen einmal Zuckerzeug backen, so gerät es zur Süße.

Der Kaiser aber und die übrige Gesellschaft riefen dem vermeintlichen Zendelwald ihren Beifall zu, erhoben die Becher und tranken auf das Wohl des schönen Paares.

Indessen Echlase und fand die Sonne so stark vorgeschritten, daß das Turnier wohl vorbei sein mußte. Obgleich er nun des Handels glücklich enthoben war, fühlte er sich doch sehr unglücklich und traurig, denn er hätte doch die Frau Bertrade gar zu gerne geheiratet. Auch durste er seht nicht mehr zu seiner Mutter zurücksehren, und so entschloß er sich, eine immerwährende freudlose Irrsahrt auzutreten, bis ihn der Tod von seinem unnüßen Dasein erlösen würde. Nur wollte er vorher noch einmal die Geliebte sehen und sich ihr Bild für die übrigen Tage einprägen, damit er stets wüßte, was er versicherzt habe.

Er legte also den Weg bis zur Burg vollends zurück. Als er das Menschengedränge erreichte, hörte er überall das Lob und das Glück eines armen Ritters Zendelwald ausrusen, der den Preis errungen habe, und bitterlich neugierig, wer dieser glückliche Namensvetter sein möge, stieg er vom Pferde und drängte sich durch die Wenge, bis er am Rande des Gartens einen Platz gewinnen konnte, und zwar an einer ershöhten Stelle, wo er das ganze Fest übersah.

Da erblickte er in Schmuck und Glanz und unweit der funkelnden Krone des Königs das in Glück strahlende Antlit der Geliebten, aber Haupt an Haupt bei ihr zu seinem bleichen Erstaunen seine eigene Person, wie er leibte und lebte. Bie leblos starrte er hin, just sah er seinen Doppelgänger die fromme Braut umfangen und küssen; da schritt er, unbeachtet in der allgemeinen Freude, unaufhaltsam durch die Reihen,

bis er dicht hinter dem Paare stand, von seltsamer Eifersucht geveinigt. In demselben Augenblicke war sein Sbenbild von Bertrades Seite verschwunden, und diese sah sich erschrocken nach ihm um. Als sie aber Zendelwald hinter sich sah, lachte sie voll Frende und sagte: Bo bist Du hin? Komm, bleibe sein bei mir! Und sie ergriss seine Hand und zog ihn an ihre Seite.

To saß er denn, und um den vermeintlichen Traum recht zu prodieren, ergriff er den vor ihm stehenden Becher und leerte ihn auf einen Zug. Der Wein hielt stich und strömte ein zuversichtliches Leben in seine Abern; wohl aufgelegt wandte er sich zum lächelnden Weibe und sah ihr in die Angen, woranf diese zusrieden die trauliche Unterhaltung sortsetzte, in welcher sie vorhin unterbrochen worden war. Allein Zendelwald wußte nicht, wie ihm geschah, als Vertrade ihm wohlbesannte Worte sprach, auf welche er einige Wale, ohne sich zu besinnen, Worte erwiderte, die er auch schon irgendwo gesprochen hatte; ja, nach einiger Zeit merste er, daß sein Vorgänger genan das nämliche Gespräch mit ihr gesührt haben mußte, welches er während der Reisetage phantasierend ausgedacht hatte, und welches er jept bedächtig sortsetzte, um zu sehen, welches Ende das Spiel eigentlich nehmen wolle.

Aber es nahm fein Ende, vielmehr wurde es immer ersbanlicher; benn als die Sonne niederging, wurden Faceln ansgezündet und die ganze Bersammlung zog auf den größten Saal der Burg, um dort des Tanzes zu pflegen. Nachdem der Naiser den ersten Gang mit der Braut gethan, nahm Zendelwald sie in den Arm und tanzte mit ihr dreis oder viersmal um den Saal, bis die Erglühende ihn plöhlich bei der Hand nahm und zur Seite sührte in ein stilles Erfergemach, das vom Mondschein erfüllt war. Dort warf sie sich an seine Brust, streichelte ihm den blonden Bart und dankte ihm für sein Kommen und seine Reigung. Der ehrliche Zendelwald

aber wollte jest wissen, ob er träume ober wache, und befragte sie um den richtigen Sachverhalt, besonders was seinen Doppelsgänger betraf. Sie verstand ihn lange nicht; doch ein Wort gab das andere, Zendelwald sagte, so und so ist es mir ergangen, und erzählte seine ganze Fahrt, von seiner Einsehr in das Kirchlein und wie er eingeschlasen sei und das Turnier versäumt habe.

Da ward Bertraden die Sache soweit flar, daß sie abermals die Haud ihrer gnädigen Patronin erblickte. Jest erst aber durste sie den wackern Ritter keck als eine Himmelsgabe betrachten, und sie war dausbar genug, das handseste Geschenkrecht ans Herz zu drücken und demselben den süßen Kuß vollwichtig zurückzugeben, den sie vom Himmel selbst empfangen.

Bon jest an verließ aber den Ritter Zendelwald alle seine Trägheit und träumerische Unentschlossenheit; er that und redete alles zur rechten Zeit, vor der zärtlichen Bertrade sowohl, als vor der übrigen Welt, und wurde ein ganzer Mann im Reiche, so daß der Kaiser ebenso zusrieden mit ihm war, als seine Gemahlin.

Zendelwalds Mutter aber erschien bei der Hochzeit hoch zu Roß und so stolz, als ob sie zeitlebens im Glück gesessen hätte. Sie verwaltete Geld und Gut und jagte dis in ihr hohes Alter in den weitläusigen Forsten, während Bertrade es sich nicht nehmen ließ, sich alljährlich einmal von Zendelwald in dessen einsames Heimatschlößchen bringen zu lassen, wo sie auf dem grauen Turme mit ihrem Liebsten so zärtlich horstete, wie die wilden Tanben auf den Bäumen umher. Aber niemals unterließen sie, unterwegs in jenes Kirchlein zu treten und ihr Gebet zu verrichten vor der Jungfrau, die auf ihrem Altar so still und heilig stand, als ob sie nie von demselben heruntergestiegen wäre.





## Die Jungfran und die yonne.

Wer giebt mir Taubenflügel, baß ich auffliege und Rube finde.
(Pf. 55, 7.)

Gin Aloster lag weitausschauend auf einem Berge und seine Mauern glänzten über die Lande. Innen aber war es voll Frauen, schöne und nicht schöne, welche alle nach strenger Regel bem Herrn bienten und seiner jungfräulichen Mutter.

Die schönste von den Nonnen hieß Beatrig und war die Rüsterin des Alosters. Herrlich gewachsen von Gestalt, that sie edlen Ganges ihren Dienst, besorgte Chor und Altar, waltete in der Sakristei und läutete die Glocke vor dem Morgenrot und wenn der Abendstern anfging.

Aber dazwischen ichante sie vielmal feuchten Blides in das Beben der blauen Gefilde; sie sah Baffen funkeln, hörte das Horn der Jäger aus den Bäldern und den hellen Ruf der Manner, und ihre Bruft war voll Cehnsucht nach der Welt.

Als fie ihr Verlangen nicht länger bezwingen konnte, ftand fie in einer mondhellen Juninacht auf, bekleidete sich mit neuen starken Schuhen und trat vor den Altar, zum Wandern gerüstet. "Ich habe Dir nun manches Jahr treu gedient," sagte sie zur Jungsran Maria, "aber jest nimm Du die Schlüssel zu Dir, denn ich vermag die Glut in meinem Herzen nicht

länger zu ertragen!" Hierauf legte sie ihren Schlüsselbund auf den Altar und ging aus dem Kloster hinaus. Sie stieg hernieder durch die Einsamkeit des Berges und wanderte, bis sie in einem Sichenwalde auf einen Kreuzweg gelangte, wo sie unschlüssig, nach welcher Seite sie sich wenden sollte, sich an einem Duell niedersetze, der da für die Borüberziehenden in Stein gefaßt und mit einer Bank versehen war. Dort saß sie, bis die Sonne ausging, und wurde seucht vom fallenden Tau.

Da kam die Sonne über die Baumkronen und ihre ersten Strahlen, welche durch die Waldstraße schossen, trasen einen prächtigen Ritter, der völlig allein in seinen Wassen daher geritten kam. Die Nonne schaute aus ihren schönen Augen, so stark sie konnte, und verlor keinen Zoll von der mannhasten Erscheinung; aber sie hielt sich so still, daß der Ritter sie nicht gesehen, wenn nicht das Geräusch des Brunnens sein Ohr berührt und seine Augen hingelenkt hätte. Sogleich dog er seitwärts nach dem Quell, stieg vom Pferd und ließ es trinken, während er die Nonne ehrerbictig begrüßte. Es war ein Kreuzsahrer, welcher nach langer Abwesenheit einsam heimwärts zog, nachdem er alle seine Leute verloren.

Trotz seiner Chrerbietung wandte er aber kein Auge von der Schönheit der Beatrix, welche ihrerseits es ebenso hielt und den Kriegsmann nach wie vor anstaunte; denn das war ein beträchtliches Stück von der Welt, nach der sie sich schon lange im Stillen gesehnt hatte. Doch jählings schlug sie die Augen nieder und schämte sich. Endlich fragte sie der Ritter, welchen Weges sie zöge und ob er ihr in etwas dienen könne? Der volle Klang seiner Worte schreckte sie auf; sie sah ihn abermals an, und bethört von seinen Blicken gestand sie, daß sie dem Kloster entslohen sei, um die Welt zu sehen, daß sie sich aber schon fürchte und weder ein noch aus wisse.

Da lachte der Ritter, welcher nicht auf den Ropf gefallen

war, aus vollem Herzen, und bot der Dame an, sie vorläufig auf einen guten Weg zu leiten, wenn sie sich ihm anvertranen wolle. Seine Burg, fügte er hinzu, sei nicht weiter als eine Tagereise von hier entsernt; dort möge sie, sofern es ihr gefalle, in Sicherheit sich vorbereiten und nach weislicher Erwägung in die weite schöne Welt auslaufen.

Thne Erwiderung, aber auch ohne Widerstand ließ sie nich, immerhin ein wenig zitternd, auf das Pferd heben; der Ritter schwang sich nach und, die rotglühende Nonne vor sich, trabte er lustig durch Wälder und Auen.

Zweis oder dreihundert Pferdelängen weit hielt sie sich aufrecht und schaute unverwandt in die Weite, während sie ihre Hand gegen seine Brust stemmte. Bald aber lag ihr Gesicht an dieser Brust answärts gewendet und litt die Küsse, welche der reisige Herr darauf drückte; und abermals nach dreihundert Schritten erwiderte sie dieselben schon so eifrig, als ob sie niesmals eine Alosterglode geläutet hätte. Unter solchen Umständen sachen sie nichts vom Lande und vom Lichte, das sie durchzogen, und die Nonne, die sich erst nach der weiten Welt gesehnt, schloß jeht ihre Augen vor derselben und beschränkte sich auf einen Bezirk, den ein Pferd auf seinem Rücken sorttragen konnte.

Auch Wonnebold, der Ritter, dachte kaum an seiner Bäter Burg, bis die Türme derselben im Mondlichte vor ihm glänzten. Aber still war es um die Burg und noch stiller in derselben und nirgends ein Licht zu erblicken. Bater und Mutter Wonnebolds waren gestorben und alles Gesinde weggezogen bis auf ein steinaltes Schloßvögtchen, welches nach langem Alopsen mit einer Laterne erschien und vor Freuden beinahe starb, als es den Ritter vor dem mühsam geössueten Thore erblickte. Doch hatte der Alte trotz seiner Einsamkeit und seiner Jahre das Innere der Burg in wohnlichem Zustande erhalten und besonders das Gemach des Ritters in immerwährende Bereitschaft

gesetzt, damit derselbe wohl ausruhen könne jeden Augenblick, wo er von seinen Fahrten zurücktäme. So ruhte denn Beatrix mit ihm und stillte ihr Berlangen.

Reines dachte nun daran, sich vom andern zu trennen. Wonnebold öffnete die Truhen seiner Mutter. Beatrix kleidete sich in die reichen Gewänder derselben und schmückte sich mit ihrem Geschmeide, und so lebten sie vor der Hand herrlich und in Freuden, nur daß die Dame recht= und namenlos dahin lebte und von ihrem Geliebten als dessen Leibeigene angesehen wurde; indessen verlangte sie nichts Besseres.

Einst aber kehrte ein fremder Baron mit Gesolge auf der Burg ein, die sich inzwischen auch wieder mit Dienstleuten bewölkert hatte, und es wurde zu dessen Ehren kestlich gelebt. Endlich gerieten die Männer auch auf das Würselspiel, bei welchem der Hausherr so glücklich und beständig gewann, daß er im Rausche feines Glückes und seines Glaubens daran sein Liebstes, wie er sagte, aufs Spiel setze, nämlich die schöne Beatrix, wie sie war samt dem köstlichen Geschmeide, das sie eben trug, gegen ein altes melancholisches Bergschloß, welches sein Gegner lächelnd einsetze.

Beatrix, welche dem Spiele vergnügt zugeschaut hatte, erbleichte, und mit Recht; denn der alsobald erfolgte Burf ließ den Uebermütigen im Stich und gab dem Baron gewonnen.

Der säumte nicht, sondern brach augenblicklich auf mit seinem sußen Gewinnst und mit seinem Gesolge; kaum fand Beatrig noch Zeit, die unglücklichen Würfel an sich zu nehmen und in ihrem Busen zu verbergen, worauf sie unter strömens den Thränen dem rücksichtslosen Gewinner folgte.

Als der kleine Zug einige Stunden geritten war, gelangte er in ein anmutiges Gehölz von jungen Buchen, durch welches ein klarer Bach floß. Wie ein leichtes grünes Seidenzelt schwebte die zarte Belaubung in der Höhe, von den schlanken Silberitangen emporgehalten, und die offene Sommerlaubschaft ichaute darunter herein. hier wollte der Baron mit seiner Bente ausruhen. Er hieß seine Leute ein Stud vorwärts sahren, indessen er sich mit Beatrigen in der luftigen Grüne niederließ und fie mit Liebtosungen an sich ziehen wollte.

Da erhob sie sich itolz und indem sie einen flammenden Blick auf ihn warf, rief sie: wohl habe er ihre Person gewonnen, nicht aber ihr Herz, welches nicht für ein altes Gemäner zu gewinnen sei. Wenn er ein Mann, so solle er etwas Rechtes dagegen einsehen. Bolle er sein Leben daran wagen, so könne er um ihr Herz würseln, welches ihm, wenn er gewinne, auf ewig verpfändet und zu eigen sein solle; wenn aber sie gewinne, so solle sein Leben in ihrer Hand stehen und sie wieder eigene Herrin ihrer ganzen Person sein.

Dies sagte sie mit großem Ernste, sah ihn aber dabei so seltsam an, daß ihm jeht erst das Herz zu klopsen aufing und er verwirrt sie betrachtete. Immer schöner schien sie zu werden, als sie mit leiserer Stimme und fragendem Blicke sortsuhr: "Ber wird ein Beib minnen wollen ohne Gegenminne und das von seinem Mute nicht überzengt ist? Gebt mir Ener Schwert, nehmt hier die Bürsel und wagt es, so mögen wir verbunden werden wie zwei rechte Liebende!" Jugleich drückte sie ihm die busenwarmen Elsenbeinwürsel in die Hand. Besthört gab er ihr sein Schwert samt dem Gehänge und warf sosort elf Augen mit einem Burse.

Hierauf ergriff Beatrig die Würfel, schüttelte fie mit einem geheimen Genfzer zur heiligen Maria, der Mutter Gottes, heftig in ihren hohlen Sänden, und warf zwölf Angen, womit sie gewann.

"Ich ichent' Euch Guer Leben!" fagte fie, verneigte fich ernsthaft vor dem Baron, nahm ihre Gewänder ein wenig gufammen und bas Schwert unter ben Arm und ging eilfertig davon in der Richtung, woher sie gekommen waren. Als sie jedoch dem noch ganz verblüfften und zerstreuten Herrn aus den Augen war, ging sie schlauer Beise nicht weiter, sondern um das Gehölze herum, trat leise wieder in dasselbe hinein und verbarg sich, kaum fünfzig Schritte von dem Getäuschten entsernt, hinter den Buchenstämmchen, welche sich in dieser Entsernung durch ihre Menge eben hinreichend in einander schoben, um die kluge Frau zur Not zu bedecken. Sie hielt sich ganz still; nur ein Sonnenstrahl siel auf einen edlen Stein an ihrem Hals, so daß derselbe durch das Gehölz blitte, ohne daß sie es wußte. Der Baron sah sogar diesen Schein und starrte in seiner Berwirrung einen Augenblick hin. Aber er hielt es für einen schimmernden Tautropsen an einem Baum-blatt und achtete nicht darauf.

Endlich erwachte er aus seiner Starrheit und stieß mit Macht in sein Jagdhorn. Als seine Leute herbei gekommen, sprang er auß Pferd und jagte der Entstohenen nach, um sich ihrer wieder zu versichern. Es dauerte wohl eine Stunde, bis die Reiter wieder zurückfamen und verdrießlich und langsam durch die Buchen zogen, ohne sich diesmal aufzuhalten. Sobald die lauschende Beatrix den Beg sicher sah, machte sie sich auf und eilte heimwärts, ohne ihre feinen Schuhe zu schonen.

Wonnebold hatte in der Zeit einen sehr schlechten Tag verbracht, von Reue und Zorn gepeinigt, und da er wohl fühlte, daß er sich auch vor der so leichtfertig verspielten Ge-liebten schämte, ward er inne, wie hoch er sie unbewußt hielt und daß er faum ohne sie leben mochte. Als sie daher unversehens vor ihm stand, breitete er, noch ehe er seine lleberraschung ausdrückte, seine Arme nach ihr aus und sie eilte ohne Klagen und ohne Vorwürse in dieselben hinein. Laut lachte er auf, als sie ihm ihre Kriegslist erzählte, und wurde

nachdenklich über ihre Trene; denn jener Baron war ein gang ansehnlicher und schmuder Gesell.

Um sich nun gegen alle fünstigen Unsälle zu wahren, machte er die schöne Beatrig zu seiner rechtmäßigen Gemahlin vor allen seinen Standesgenossen und Hörigen, so daß sie von jest an eine Rittersfrau vorstellte, die ihresgleichen suchte bei Jagden, Festen und Tänzen sowohl als in den Hütten der Unterthanen und im Herrenjtuhl der Rirche.

Die Jahre gingen wechselvoll vorüber, und während zwölf reichen Herbsten gebar sie ihrem Gatten acht Söhne, welche emporwuchsen wie junge Hirsche.

Alls der älteste achtzehn Jahre gahlte, erhob fie fich in einer Berbitnacht von ber Geite ihres Bonneboldes, ohne daß er es merfte, legte forgfältig all' ihren weltlichen Staat in die nämlichen Truben, aus denen er einft genommen worden, und verichloß fie, die Schluffel an die Seite des Schlafenden legend. Dann ging fie mit blogen Gugen vor bas Lager ihrer Cohne und fußte leife einen nach bem andern; gulett ging fie wieder an das Bett ihres Mannes, fußte denjelben auch, und erft jest ichnitt fie fich bas lange Saar vom Saupt, jog das duntle Ronnengewand wieder an, welches fie forgfältig aufbewahrt hatte, und fo verließ fie heimlich die Burg und wanderte durch die braufenden Binde ber Berbitnacht und burch bas fallende Laub jenem Rlofter gu, welchem fie einft entflohen mar. Unermudlich ließ fie die Rugeln ihres Rojenfranges durch die Ginger rollen und überdachte betend bas genoffene Leben.

So wallte fie unverbroffen, bis fie wieder vor der Alofterspjorte ftand. Als fie anklopfte, that die gealterte Pförtnerin auf und grüßte fie gleichgültig mit ihrem Namen, als ob fie taum eine halbe Stunde abwesend geblieben wäre. Beatrigging an ihr vorüber in die Kirche, warf sich vor dem Altar

ber heiligen Jungfrau auf die Aniee und diese begann zu sprechen und sagte: "Du bist ein bischen lange weggeblieben, meine Tochter! Ich habe die ganze Zeit Deinen Dienst als Küsterin versehen; jetzt bin ich aber doch froh, daß Du da bist und die Schlüssel wieder übernimmst!"

Das Bild neigte sich herab und gab der Beatrix die Schlüssel, welche über das große Bunder freudig erschrak. Sogleich that sie ihren Dienst und ordnete das und jenes, und als die Glocke zum Mittagsmahl erklang, ging sie zu Tisch. Viele Nonnen waren alt geworden, andere gestorben, junge waren neu angekommen und eine andere Aebtissin saben am Tisch; aber niemand gewahrte, was mit Beatrix, welche ihren gewohnten Platz einnahm, vorgegangen war; benn die Maria hatte ihre Stelle in der Nonne eigener Gestalt versehen.

Nachdem nun abermals etwa zehn Jahre vergangen waren, seierten die Nonnen ein großes Fest und wurden einig, daß jede von ihnen der Mutter Gottes ein Geschenk, so sein sie es zu bereiten vermöchte, darbringen solle. So stickte die eine ein köstliches Kirchenbanner, die andere eine Altardecke, die dritte ein Meßgewand. Eine dichtete einen lateinischen Hymnus und die andere seste ihn in Musik, die dritte malte und schrieb ein Gebetbuch. Belche gar nichts Anderes konnte, nähte dem Christuskinde ein neues Hemdchen, und die Schwester Röchin buk ihm eine Schüssel Kräpslein. Einzig Beatrix hatte nichts bereitet, da sie etwas müde war vom Leben und mit ihren Gedanken mehr in der Bergangenheit lebte als in der Gegen-wart.

Als nun der Festtag anbrach und sie keine Weihgabe darlegte, wunderten sich die übrigen Nonnen und schalten sie darum, so daß sie sich in Demut seitwärts stellte, als in der blumengeschmückten Kirche alle jene prächtigen Dinge vor den Altar gelegt wurden im feierlichen Umgang, mahrend bie Gloden lanteten und bie Weihrandmolfen emporftiegen.

Wie hierauf die Nonnen gar herrlich zu singen und zu unnstieren begannen, zog ein greifer Nittersmann mit acht bildichönen bewaffneten Jünglingen des Weges, alle auf stolzen Roffen, von ebensoviel reisigen Anappen gefolgt. Es war Wonnebold mit seinen Söhnen, die er dem Reichsheere zuführte.

Das Hochamt in dem Gotteshaus vernehmend, hieß er seine Söhne absteigen und ging mit ihnen hinein, um der heiligen Jungfran ein gutes Gebet darzubringen. Jedermann erstaunte über den herrlichen Anblick, als der eiserne Greis mit den acht jugendlichen Kriegern kniete, welche wie ebensoviel geharnischte Engel anzusehen waren, und die Ronnen wurden irre in ihrer Musik, daß sie einen Augenblick aufhörten. Beatrig aber erkannte alle ihre Kinder an ihrem Gemahl, schrie auf und eilte zu ihnen, und indem sie sich zu erkennen gab, verkündigte sie ihr Geheimnis und erzählte das große Bunder, das sie ersahren habe.

So mußte nun jedermann gestehen, daß sie heute der Jungfrau die reichste Gabe dargebracht; und daß dieselbe ans genommen wurde, bezeugten acht Aräuze von jungem Eichenslaub, welche plötlich an den Häuptern der Jünglinge zu sehen waren, von der unsichtbaren Hand der himmelskönigin darauf gedrückt.





## Der schlimm-heilige Pitalis.

Meibe ben traulicen Umgang mit Einem Weibe, empfiehl bu überhaupt lieber bas ganze andächtige Geschlecht bem lieben Gott.

Thomas a Rempis, Nachfolge, 8. 2.

Im Anfang des achten Jahrhunderts lebte zu Alexandria in Aegypten ein wunderlicher Mönch, namens Bitalis, der es sich zur besonderen Aufgabe gemacht hatte, verlorene weibliche Seelen vom Pfade der Sünde hinwegzulocken und zur Tugend zurückzuführen. Aber der Weg, den er dabei einschlug, war so eigentümlich, und die Liebhaberei, ja Leidenschaft, mit welscher er unablässig sein Ziel verfolgte, mit so merkwürdiger Selbstentäußerung und Henchelei vermischt, wie in der Weltkaum wieder vorkam.

Er führte ein genaues Berzeichnis aller jener Buhlerinnen auf einem zierlichen Pergamentstreisen, und sobald er in der Stadt oder deren Umgebung ein neues Wild entdeckt, merkte er Namen und Wohnung unverweilt auf demselben vor, so daß die schlimmen Patriciersöhne von Alexandria keinen besseren Wegweiser hätten sinden können, als den emsigen Vitalis, wenn er einen minder heiligen Zweck hätte versolgen wollen. Allein wohl entlockte der Mönch ihnen in schlauem spahaften Gesplauder manche neue Kunde und Notiz in dieser Sache; nie

aber ließ er fich bergleichen felbst ablauschen von den Wild-fangen.

Senes Berzeichnis trug er zusammengerollt in einem filbernen Buchschen in seiner Rappe und nahm es nuzählige Male hervor, um einen neuentdeckten, leichtsertigen Namen beizufügen oder die bereits vorhandenen zu überblicken, zu zählen und zu berechnen, welche der Inhaberinnen demnächst an die Reihe kommen würde.

Diese suchte er dann in Gile und halb verschämt und sagte hastig: "Gewähre mir die zweite Nacht von heute und versprich keinem andern!" Wenn er zur bestimmten Zeit in das Haus trat, ließ er die Schöne stehen und machte sich in die hinterste Ecke der Kammer, siel dort auf die Anice und betete mit Indrunst und lauten Worten die ganze Nacht für die Bewohnerin des Hauses. Mit der Morgenfrühe verließ er sie und untersagte ihr streng, zu verraten, was er bei ihr gemacht habe.

So trieb er es eine gute Zeit und brachte sich in den allerschlechtesten Rus. Denn während er im geheimen, in den verschlossenen Kammern der Buhlerinnen durch seine heißen Donnerworte und durch indrünstiges süßes Gebetlispeln manche Berlorene erschütterte und rührte, daß sie in sich ging und einen frommen Lebenswandel begann, schien er es öffentlich vollständig darauf anzulegen, sur einen lasterhaften und suns digen Mönch zu gelten, der sich lustig in allem Birrsal der Belt herumschlüge und seinen geistlichen Habit als eine Fahne der Schmach aushänge.

Befand er sich des Abends, wenn es dunkelte, in ehrbarer Gesellschaft, so rief er etwa unversehens: "Ei, was mache ich doch? Bald hatt' ich vergessen, daß die braune Doris meiner wartet, die kleine Freundin! Der tausend, ich muß gleich hin. daß sie nicht schmollt!" Schalt man ihn nun, so rief er, wie erbost: "Glaubt Ihr, ich sei ein Stein? Bilbet Ihr Euch ein, daß Gott für die Mönche keine Beiblein geschaffen habe?" Sagte jemand: "Bater, legt lieber das firchliche Gewand ab und heiratet, damit die andern sich nicht ärgeru!" so autwortete er: "Aergere sich, wer will und mag, und renne mit dem Kopfe gegen die Mauer! Ber ist mein Richter?"

Alles dies sagte er mit Geräusch und großer Verstellungs= funst, wie einer, der eine schlechte Sache mit vielen und frechen Vorten verteidigt.

Und er ging hin und zankte sich vor den Hausthüren der Mädchen mit den Rebenbuhlern herum, ja er prügelte sich sogar mit ihnen und teilte manche derbe Maulschelle aus, wenn es hieß: "Fort mit dem Mönch! Will der Alerifer uns den Platz streitig machen? Zieh' ab, Glapkopf!"

Auch war er so beharrlich und zudringlich, daß er in ben meisten Fällen ben Sieg davon trug und unversehens ins Haus schlüpfte.

Kehrte er beim Morgengrauen in seine Zelle zurück, so warf er sich nieder vor der Mutter Gottes, zu deren Preis und Ehre er allein diese Abenteuer unternahm und den Tadel der Welt auf sich lud, und wenn es ihm gelungen war, ein verslorenes Lamm zurückzuführen und in irgend einem heiligen Kloster unterzubringen, so dünkte er sich seliger vor der Himmelsstönigin, als wenn er tausend Heiben bekehrt hätte. Denn dies war sein ganz besonderer Geschmack, daß er das Marthrium bestand, vor der Welt als ein Unreiner und Wüstling dazusstehen, während die allerreinste Frau im Himmel wohl wüßte, daß er noch nie ein Weib berührt habe und ein Kränzlein weißer Rosen unsichtbar auf seinem vielgeschmähten Haupte trage.

Einst hörte er von einer besonders gefährlichen Person,

welche durch ihre Schönheit und Ungewöhnlichkeit viel Unheil und selbst Blutvergießen aurichte, da ein vornehmer und grimmiger Ariegsmann ihre Thüre belagere und jeden niederstrecke, der sich mit ihm in Streit einlasse. Sogleich nahm Bitalis sich vor, diese Hölle anzugreisen und zu überwinden. Er schrieb den Namen der Sünderin nicht erst in sein Berzeichnis, sondern ging geraden Weges nach dem berüchtigten Hause und traf an der Thüre richtig mit jenem Soldaten zusammen, der in Scharlach gekleidet hochmütig daherschritt und einen Wurfspieß in der Hand trug.

"Duck' Dich hier bei Seite, Mönchlein!" rief er höhnisch dem frommen Bitalis zu, "was wagst Du, an meiner Löwenhöhle herumzufrabbeln? Für Dich ist der himmel, für uns die Welt!"

"Hinmel und Erde famt allem, was darin ift," rief Bitalis, "gehören dem Herrn und seinen fröhlichen Anechten! Bad' Dich, aufgeputter Lümmel, und laß mich gehen, wo mich gelüftet!"

Jornig erhob der Arieger den Schaft seines Bursspießes, um ihn auf den Kopf des Mönches niederzuschlagen; doch dieser zog flugs den Aft eines friedlichen Delbaumes unter dem Gewande hervor, parierte den Streich und traf den Rausdold so derb an die Stirne, daß ihm die Sinne beinahe vergingen, worauf ihm der streitbare Alerifer noch viele Anusse unter die Rase gab, dis der Soldat ganz betäubt und sluchend sich davon machte.

Also drang Litalis siegreich in das Haus, wo über einem schmalen Treppchen die Beibsperson stand, eine Lampe tragend, und auf das Lärmen und Schreien horchte. Es war eine unsgewöhnlich große und feste Gestalt mit schönen großen aber trotigen Gesichtszügen, um welche ein rötliches Haar in reichen wilden Bellen gleich einer Löwenmähne flatterte.

Berachtungsvoll schaute sie auf den anrückenden Bitalis herab und sagte: "Bohin willst Du?" "Zu Dir, mein Täubchen!" antwortete er, "hast Du nie vom zärtlichen Mönch Bitalis gehört, vom lustigen Bitalis?" Allein sie versetzte barsch, indem sie die Treppe sperrte mit ihrer gewaltigen Figur: "Hast Du Geld, Mönch?" Berdutt sagte er: "Mönche tragen nie Geld mit sich!" "So trolle Dich Deines Beges," rief sie, "oder ich lasse Dich mit Feuerbränden aus dem Hause peitschen!"

Gang verblüfft fratte Bitalis hinter ben Dhren, ba er diefen Fall noch nicht bedacht hatte; denn die Geschöpfe, die er bis anhin bekehrt, hatten dann natürlicher Beife nicht mehr an einen Gundenlohn gedacht, und die Unbekehrten begnügten sich, ihn mit schnöden Worten für die toftbare Zeit, um die er fie gebracht, ju strafen. Sier aber konnte er gar nicht ins Innere gelangen, um seine fromme That zu beginnen; und doch reizte es ihn über alle Magen, gerade diefe rotschimmernde Satanstochter zu bandigen, weil große icone Menschenbilder immer wieder die Sinne verleiten, ihnen einen höheren menich= lichen Bert jugufchreiben, als fie mirflich haben. Berlegen suchte er an feinem Gewande herum und bekam dabei jenes Silberbüchschen in die Sand, welches mit einem ziemlich wert= vollen Amethyst geziert war. "Ich habe nichts, als dies," fagte er, "laß mich hinein dafür!" Gie nahm bas Buchschen, betrachtete es genau und hieß ihn dann mit hineingehen. In ihrem Schlafgemache angekommen, fah er sich nicht weiter nach ihr um, fondern fniete nach feiner Gewohnheit in einer Ede und betete mit lauter Stimme.

Die Hetare, welche glaubte, er wolle seine weltsichen Werke aus geistlicher Gewohnheit mit Gebet beginnen, erhob ein un= bändiges Gelächter und sehte sich auf ihr Ruhebett, um ihm zuzusehen, da seine Gebärden sie höchlich belustigten. Da das Ding aber kein Ende nahm und ansing, sie zu langweilen, entblößte sie unzuchtig ihre Schultern, schritt auf ihn zu, umstrickte ihn mit ihren weißen starken Armen und drückte den guten Bitalis mit seinem geschorenen und tonsurierten Rops so derb gegen ihre Brust, daß er zu ersticken drohte und zu prusten begann, als ob er im Fegsener stäke. Es dauerte aber nicht lang, so sing er au, nach allen Seiten auszuschlagen, wie ein junges Pferd in der Schmiede, bis er sich von der höllischen Umschlingung bestreit hatte. Dann aber nahm er den laugen Strick, welchen er um den Leib trug, und packte das Beib, um ihr die Hände auf den Rücken zu binden, damit er Ruse vor ihr habe. Er mußte jedoch tüchtig mit ihr ringen, bis es ihm gelang, sie zu seiseln; und auch die Füße band er ihr zusammen und warf den gauzen Pack mit einem mächtigen Ruck auf das Bett. Wonach er sich wieder in seinen Binkel begab und seine Gebete sortsetzte, als ob nichts geschehen wäre.

Die gefesselte Löwin malgte fich erft gornig und unruhig hin und ber, suchte fich zu befreien und ftieg hundert Gluche aus; bann murbe fie ftiller, mahrend ber Mond nicht auf= horte, ju beten, ju predigen und zu beschwören, und gegen Morgen lieg fie beutliche Ceufger vernehmen, welchen bald, wie es ichien, ein zerknirschtes Schluchzen folgte. Aurz, als bie Sonne aufging, lag fie als eine Magbalena gu feinen Gugen, von ihren Banden befreit, und benette den Caum feines Gewandes mit Thranen. Burdevoll und heiter itreichelte ihr Bitalis das Saupt und verfprach, mit einbrechender fünftiger Racht wiederzufommen, um ihr fund zu ihun, in welchem Alofter er eine Buggelle fur fie ausfindig gemacht hatte. Dann verließ er fie, vergaß aber nicht, ihr vorher einzufcharfen, daß fie ingwijden nichts von ihrer Betehrung verlauten laffen und por allem nur jedermann, ber fie barum befragen murbe, fagen jolle, er habe sich recht luftig bei ihr gemacht.

Allein wie erichraf er, als er, gur bestimmten Stunde

wieder erscheinend, die Thüre fest verschlossen fand, indessen das Frauenzimmer frisch geschmückt und stattlich aus dem Fenster sah.

"Bas willst Du, Priester?" rief sie herunter, und erstaunt erwiderte er halblaut: "Bas soll das heißen, mein Lämmchen? Thu' von Dir diesen Sündenslitter und laß mich ein, daß ich Dich zu Deiner Buße vorbereite!" "Du willst zu mir herein, schlimmer Mönch?" sagte sie lächelnd, als ob sie ihn mißverstanden hätte, "hast Du Geld oder Geldeswert bei Dir?" Mit offenem Munde starrte Bitalis empor; dann rüttelte er verzweiselt an der Thüre; aber sie war und blieb verschlossen und vom Fenster war das Beib auch verschwunden.

Das Gelächter und die Berwünschungen der Borübergehenden trieben den scheinbar verdorbenen und schamlosen Mönch endlich von dem verrusenen Hause hinweg; allein sein einziges Sinnen und Trachten ging dahin, wieder in das nämliche Haus zu gelangen und den Bösen, der in dem Beibe steckte, auf jede Beise zu überwinden.

Von diesem Gedanken beherrscht, lenkte er seine Schritte in eine Kirche, wo er, statt zu beten, über Mittel und Wege sann, wie er sich den Zutritt bei der Verlorenen verschaffen könne. Indem siel sein Blick auf die Lade, in welcher die Gaben der Mildthätigkeit ausbewahrt lagen, und kaum war die Kirche, in welcher es dunkel geworden, leer, so schlug er die Lade mit kräftiger Faust auf und warf ihren Inhalt, der aus einer Menge kleiner Silberlinge bestand, in seine aufgesschürzte Kutte und eilte schneller, als ein Verliebter, nach der Wohnung der Sünderin.

Sben wollte ein zierlicher Stuter in die aufgehende Thure schlüpfen; Bitalis ergriff ihn hinten an den duftenden Locken, schlenderte ihn auf die Gasse und schlug die Thure, indem er hinein sprang, jenem vor der Nase zu, und so stand er nach einigen Angenbliden abermals vor der ruchlosen Person, welche ihn mit sunkelnden Angen besah, da er statt des erwarteten Stupers erschien. Bitalis schüttelte aber schnell das gestohlene Geld auf den Tisch und sagte: "Genügt das für diese Nacht?" Stumm aber sorgfältig zählte sie das Gut und sagte dann: "Es genügt!" und that es beiseite.

Nun standen sie sich sonderbarlich gegenüber. Das Lachen verbeißend schaute sie darein, als ob sie von nichts wüßte, und der Mönch prüste sie mit ungewissen und kummervollen Bliden und wußte nicht, wie er es anpaden sollte, sie zur Rede zu stellen. Als sie aber plöglich in verlockende Gebärden überz ging und mit der Hand in seinen glänzenden dunsten Bart sahren wollte, da brach das Gewitter seines geistlichen Gemütes mächtig los, zornig schlug er ihr auf die Hand, warf sie dann auf ihr Bett, daß es erzitterte, und indem er auf sie hinkniete und ihre Hand seiselt, sing er, ungerührt von ihren Reizen, dergestalt an, ihr in die Seele zu reden, daß ihre Berstocktheit endlich sich zu lösen schien.

Sie ließ nach in den gewaltsamen Austrengungen, sich zu befreien, hänfige Thränen flossen über das schöne und frästige Gesicht, und als der eifrige Gottesmann sie nun freigab und aufrecht an ihrem Sündenlager stand, lag die große Gestalt auf demselben mit ausgestreckten müden Gliedern, wie von Reue und Bitterkeit zerschlagen, schluchzend und die umflorten Angen nach ihm richtend, wie verwundert über diese unfreiswillige Berwandlung.

Da verwandelte sich auch das Ungewitter seines beredten Jornes in weiche Rührung und inniges Mitleid; er pries innerlich seine himmlische Beschützerin, welcher zu Ehren ihm dieser schwerzte aller Siege gelungen war, und seine Rede floß jett versöhnend und tröstend wie lindes Frühlingswehen über das gebrochene Eis dieses Herzens.

Fröhlicher, als wenn er das lieblichste Glück genossen hätte, eilte er von dannen, aber nicht, um auf seinem harten Lager noch ein Stünden Schlaf zu finden, sondern um vor dem Altare der Jungfrau für die arme reuevolle Seele zu beten, bis der Tag vollends angebrochen wäre; denn er geslobte, kein Auge zu schließen, bis das verirrte Lamm nunmehr sicher hinter den schüßenden Klostermauern verwahrt sei.

Raum war auch der Morgen lebendig geworden, so machte er sich wieder auf den Weg nach ihrem Hause, sah aber auch gleichzeitig vom andern Ende der Straße den wilden Kriegs= mann daher fommen, welcher nach einer durchschwelgten Racht, halb betrunfen, es sich in den Kopf gesetzt hatte, die Hetäre endlich wieder zu erobern.

Bitalis war näher an ber unseligen Thüre, und behende sprang er darauf zu, um sie vollends zu erreichen; da schleuzberte jener den Speer nach ihm, der dicht neben des Mönches Kopf in der Thür stecken blieb, daß der Schaft zitterte. Aber noch ehe er ausgezittert, riß ihn der Mönch mit aller Krast aus dem Holz, kehrte sich gegen den wütend herbeigesprungenen Soldaten, der ein bloßes Schwert zückte, und trieb ihm mit Blipessichnelle den Speer durch die Brust; tot sank der Mann zusammen und Vitalis wurde fast im selbigen Augenblicke durch einen Trupp Kriegssnechte, die von der Rachtwache kamen und seiner That gesehen, gesangen genommen, gebunden und in den Kerker geführt.

Wahrhaft kummervoll schaute er nach dem Häuschen zurück, in welchem er sein gutes Werk nun nicht vollenden konnte: die Wächter glaubten, er bedaure lediglich seinen Unstern, von einem sündhaften Vorsatz abgelenkt zu sein, und traktierten den vermeintlich unverbesserlichen Wönch mit Schlägen und Schimpf-worten, bis er im Gefängnis war.

Dort mußte er viele Tage liegen, mehrfach vor den Richter

gestellt: zwar wurde er am Ende strassos entlassen, weil er den Mann in der Notwehr umgebracht. Doch ging er immerhin als ein Totschläger aus dem Handel hervor und jedermann rief, daß man ihm endlich das geistliche Gewand abnehmen sollte. Der Bischof Johannes, welcher dazumal in Alexandria vorstand, mußte aber irgend eine Ahnung von dem wahren Sachverhalt oder sonst einen höheren Plan gesaßt haben, da er sich weigerte, den verrusenen Mönch aus der Alerisei zu stoßen, und besahl, denselben einstweilen noch seinen seltsamen Beg wandeln zu lassen.

Dieser führte ihn ohne Ausenthalt zu der bekehrten Günsterin zurück, welche sich mittlerweile abermals umgekehrt hatte und den erschrockenen und bekümmerten Bitalis nicht eher hereinsließ, bis er wiederum irgendwo einen Wertgegenstand entwendet und ihr gebracht. Sie bereute und bekehrte sich zum drittensmal, und auf gleiche Weise zum viertens und fünstenmal, da sie diese Bekehrungen einträglicher fand, als alles Andere, und süberdies der bose Geist in ihr ein höllisches Vergnügen empfand, mit wechselnden Künsten und Erfindungen den armen Mönch zu äffen.

Dieser war jeht wirklich von innen heraus ein Märthrer; denn je ärger er getäuscht wurde, desto weniger konnte er von seinem Bemühen lassen, und es dünkte ihn, als ob seine eigene Seligkeit gerade von der Besserung dieser einen Person abhange. Er war bereits jeht ein Totschläger, Kirchenräuber und Dieb; allein lieber hätt' er sich eine Hand abgehauen, als den geringsten Teil seines Ruses als Wüstling aufgegeben, und wenn dies alles ihm endlich in seinem Herzen schwer und schwerer zu tragen war, so bestrebte er sich um so eifriger, vor der Belt die schlimme Außenseite mit frivolen Borten aufrecht zu halten. Denn diese märthrliche Specialität hatte er einmal erwählt. Doch wurde er bleich und schmal dabei und fing an,

herumzuschleichen, wie ein Schatten an der Wand, aber immer mit lachendem Munde.

Gegenüber jenem Hanse der Prüsung nun wohnte ein reicher griechischer Kausmann, der ein einziges Töchterchen besaß, Jole geheißen, welche thun konnte, was ihr beliebte, und daher nicht reicht wußte, was sie den langen Tag hindurch beseinnen sollte. Denn ihr Bater, der sich zur Ruhe gesetzt hatte, studierte den Plato, und wenn er dessen müde war, so versaßte er zierliche Xenien über die geschnittenen antiken Steine, deren er eine Menge sammelte und besaß. Jole hingegen, wenn sie ihr Saitenspiel beiseite gestellt hatte, wußte ihren lebhaften Gedanken keinen Ausweg und guckte unruhig in den Himmel und in die Ferne, wo sich eine Dessendort.

So entdeckte sie auch den Verkehr des Mönches in der Straße und ersuhr, welche Bewandtnis es mit dem berüchtigten Klerikus habe. Erschreckt und scheu betrachtete sie ihn von ihrem sicheren Versteck aus und konnte nicht umhin, seine stattliche Gestalt und sein männliches Aussehen zu bedauern. Als sie aber von einer Stlavin, welche mit der Stlavin der bösen Vuhlerin vertraut war, vernahm, wie Vitalis von letzterer betrogen würde und wie es sich in Wahrheit mit ihm verhalte, da verwunderte sie sich über alle Maßen, und weit entsernt, dies Martyrium zu verehren, besiel sie ein seltsamer Jorn und sie hielt diese Art Heiligkeit der Ehre ihres Geschlechts nicht für zuträglich. Sie träumte und grübelte eine Weile darüber, und immer unzufriedener wurde sie, während gleichzeitig ihre Teilnahme sür den Mönch sich erhöhte und mit jenem Jorne freuzte.

Plötzlich entschloß sie sich, wenn die Jungfrau Maria nicht so viel Berstand habe, den Berirrten auf einen wohlanständigeren Weg zu führen, dies selbst zu übernehmen und ihr etwas ins handwerk zu pfuschen, nicht ahnend, daß sie selbst das uns

bewußte Werfzeug der bereits einschreitenden Simmelskönigin war. Und alsogleich ging sie zu ihrem Bater, beschwerte sich bitterlich über die unangemessene Nachbarschaft der Buhldirne und beschwor ihn, dieselbe um jeden Preis vermittelst seines Reichtums und augenblicklich zu entsernen.

Der Alte verfügte sich, nach ihrer Anweisung, auch jogleich zu der Person und bot ihr eine gewisse Summe für ihr Häuschen, wenn sie es zur Stunde verlassen und ganz aus dem Nevier wegziehen wolle. Sie verlangte nichts Bessers und war noch im gleichen Bormittag aus der Gegend versichwunden, während der Alte wieder hinter seinem Plato saß und sich nicht weiter um die Sache kümmerte.

Desto eifriger war nun Jole, das Säuschen von unten bis oben von allem räumen zu lassen, was an die frühere Benterin erinnern konnte, und als es gänzlich ausgesegt und gereinigt war, ließ sie es mit seinen Spezereien so durchräuchern, daß die wohldustenden Rauchwolken ans allen Jenstern draugen.

Dann ließ sie in das leere Gemach nichts als einen Teppich, einen Rosenstock und eine Lampe hinübertragen, und als ihr Bater, welcher mit der Sonne zur Rube ging, eingesichlasen war, ging sie selbst hin, das Haar mit einem Rosenstränzlein geschmückt, und sehte sich mutterseelenallein auf den ansgebreiteten Teppich, indessen zwei zuverlässige alte Diener die Hausthure bewachten.

Dieselben jagten verschiedene Nachtschwärmer davon; sobald sie dagegen den Bitalis herankommen sahen, verbargen sie sich und ließen ihn ungehindert in die offene Thur treten. Mit vielen Seuszern stieg er die Treppe hinan, voll Furcht, sich abermals genarrt zu sehen, und voll Hoffung, endlich von dieser Last bestreit zu werden durch die aufrichtige Neue eines Geschöpfes, welches ihn verhinderte, so viele andere Seelen zu retten. Allein wie erstaunte er, als er, in das Gemach getreten, dasselbe von all' dem Flitterstaat der wilden roten Löwin geleert und statt ihrer eine anmutige und zarte Gestalt auf dem Teppich sitzend fand, das Rosenstöcken sich gegenüber auf demselben Boden.

"Wo ist die Unselige, die hier wohnte!" rief er, indem er verwundert um sich schaute und dann seine Blicke auf der lieblichen Erscheinung ruben ließ, die er vor sich sah.

"Sie ist fortgewandert in die Wüste," erwiderte Jole, ohne aufzublicken, "dort will sie das Leben einer Einsiedlerin führen und büßen; denn es hat sie diesen Worgen plöglich übernommen und darnieder geworfen gleich einem Grashalm, und ihr Gewissen ist endlich aufgewacht. Sie rief nach einem gewissen Priester Bitalis, der ihr beistehen möchte. Allein der Geist, der in sie gefahren, ließ sie nicht länger harren; die Thörin rasste alle ihre Habe zusammen, verkaufte sie und gab das Geld den Armen, worauf sie stehenden Fußes in einem härenen Hemd und mit abgeschnittenem Haar, einen Stecken in der Hand, hinauszog, wo die Wildnis ist."

"Gepriesen seist Du, Herr, und gelobt Deine gnadenvolle Mutter!" rief Bitalis, voll fröhlicher Andacht die Hände faltend, indem es ihm wie eine Steinlast vom Herzen fiel; zugleich aber betrachtete er das Mädchen mit seinem Rosenkränzchen genauer und sprach:

"Warum sagtest Du: die Thörin? und wer bist Du? von woher fommst Du und was hast Du vor?"

Die liebliche Jole richtete jest ihr dunkles Auge noch tiefer zur Erde; sie beugte sich vornüber und eine hohe Schamröte übergoß ihr Gesicht, da sie sich selbst der argen Dinge schämte, die sie vor einem Manne zu sagen im Begriffe war.

"Ich bin," sagte sie, "eine verstoßene Waise, die weder Bater noch Mutter mehr hat. Dieser Teppich, diese Lampe und dieser Rosenstock sind die letzten Ueberbleibsel von meinem Erbe, und damit habe ich mich hier niedergelaffen, um bas Leben zu beginnen, das jene verlaffen hat, welche vor mir hier wohnte!"

"Ei, so soll Dich doch —!" rief der Mönch und schling die Hände zusammen, "seht mir einmal an, wie fleißig der Teusel ist! Und dies harmlose Tierlein hier sagt das Ding so trocken daher, wie wenn ich nicht der Bitalis wäre! Run, mein Kätchen, was willst Du thun? Sag's doch noch einmal!"

"Ich will mich der Liebe weihen und den Männern dienen, so lange diese Rose lebt!" sagte sie und zeigte slüchtig auf den Strauch; doch brachte sie die Worte faum heraus und versank vor Scham beinahe in den Boden, so duckte sie sich zusammen, und diese natürliche Scham diente der Schelmin sehr gut, den Mönch zu überzeugen, daß er es hier mit einer findlichen Unschuld zu thun habe, die nur vom Tensel beseisen mit beiden Füßen in den Abgrund springen wolle. Er strich sich vor Berzgnügen den Bart, einmal so zu rechter Zeit auf dem Platz ersichienen zu sein, und um sein Behagen noch länger zu genießen, sagte er langsam und humoristisch:

"Und bann nachher, mein Tänbchen?"

"Nachher will ich in die Hölle fahren als eine allerärmste Seele, wo die schöne Frau Benus ist, oder vielleicht auch, wenn ich einen guten Prediger sinde, etwa später in ein Aloster gehen und Buße thun!"

"Gut so, immer besser!" rief er, "das ist ja ein ordentlicher Ariegsplan und gar nicht übel erraten! Denn was den Prediger betrifft, so ist er schon da, er steht vor Dir Du schwarzäugiges Höllenbrätchen! Und das Aloster ist Dir auch schon hergerichtet wie eine Maussalle, nur daß man ungefündigt hineinspaziert, verstanden? Ungesündigt bis auf den sanberen Borsat, der indessen einen erklecklichen Reuesnochen für Dein ganzes Leben abgeben und nüplich sein mag; denn sonst wärst Du kleine Here auch gar zu possierlich und scherzshaft für eine rechte Bügerin! Aber nun," fuhr er mit ernster Stimme fort, "herunter vorerst mit ben Rosen vom Kopf und bann ausmerksam zugehört!"

"Nein," sagte Jole etwas keder, "erst will ich zuhören und dann sehen, ob ich die Rosen herunternehme. Nachdem ich einmal mein weibliches Gefühl überwunden, genügen Worte nicht mehr mich abzuhalten, eh' ich die Sünde kenne, und ohne Sünde werde ich keine Reue kennen, dies gebe ich Dir zu bedenken, ehe Du Dich bemühst! Aber immerhin will ich Dich anhören!"

Jetzt begann Bitalis seine schönste Predigt, die er je gehalten. Das Mädchen hörte ihm anmutig und ausmerksam
zu und ihr Aublick übte einen erheblichen Sinfluß auf die
Wahl seiner Borte, ohne daß er dessen inne ward, da die
Schönheit und Feinheit des zu bekehrenden Gegenstandes wie
von selbst eine erhöhte Beredsamkeit hervorries. Allein da es
ihr nicht im mindesten ernst war mit dem, was sie frevelhafter
Weise vorgab, so konnte die Rede des Mönches sie auch nicht
sehr erschüttern; ein liebliches Lachen schwebte vielmehr um
ihren Mund, und als er geendigt und sich erwartungsvoll den
Schweiß von der Stirne wischte, sagte Jole: "Ich din nur
halb gerührt von Deinen Worten und kann mich nicht ents
schweißen, mein Vorhaben aufzugeben; denn ich din allzu neus
gierig, wie es sich in Lust und Sünden sebe!"

Wie versteinert stand Vitalis da und wußte nicht ein einziges Wort hervorzubringen. Es war das erste Mal, daß ihm seine Bekehrungskunft so rund fehlgeschlagen. Seufzend und nachsinnend ging er im Gemach auf und nieder und besah dann wieder die kleine Höllenkandidatin. Die Kraft des Teufels schien sich hier auf unheimliche Weise mit der Kraft der Unschuld zu verbinden, um ihm zu widerstehen. Aber um so leideuschaftlicher gedachte er dennoch obzusiegen.

"Id geh' nicht von der Stelle," rief er endlich, "bis Du berenit, und follt' ich brei Tage und brei Rachte hier zubringen!"

"Das würde mich nur hartnäckiger machen," erwiderte Jole, "ich will mir aber Bedenkzeit nehmen und die kommende Racht Dich wieder anhören. Jest bricht der Tag bald an, geh' Deines Weges, indessen versprech' ich, nichts in der Sache zu thun und in meinem jesigen Zustand zu verbleiben, wosgegen Du versprechen mußt, nirgends meiner Person zu erswähnen und nur in dunkler Nacht hieher zu kommen!"

"Es fei fo!" rief Bitalis, machte fich fort und Jole ichlupfte raich in ihr väterliches haus gurud.

Zie schlief nur kurze Zeit und erwartete mit Ungeduld den Abend, weil ihr der Mönch, dem sie die Nacht durch so nahe gewesen, noch besser gesallen hatte, als sonst aus der Ferne. Sie sah jetzt, welch' ein schwärmerisches Fener in seinen Augen glühte und wie entschieden, trot der gestlichen Meidung, alle seine Bewegungen waren. Benn sie sich dazu seine Selbste verleugnung vergegenwärtigte, seine Ausdauer in dem einmal Erwählten, so konnte sie nicht umhin, diese guten Sigenschaften zu ihrem eigenen Auten und Bergnügen verwendet zu wünschen, und zwar in Gestalt eines verliebten und getrenen Chemannes. Ihre Ausgabe war demnach, aus einem wackeren Märthrer einen noch besseren Shemann zu machen.

In der kommenden Nacht fand sie Ditalis zeitig wieder auf ihrem Teppich, und er sette seine Bemühungen um ihre Tugend mit unvermindertem Eiser sort. Er mußte sortwährend dazu itehen, wenn er nicht zu einem Gebete niederkniete. Jole dagegen machte es sich bequem; sie legte sich mit dem Obersleib auf den Teppich zurück, schlang die Arme um den Kopf und betrachtete aus halb geschlossenen Augen unverwaudt den Mönch, der vor ihr stand und predigte. Einigemal schloßsie die Augen, wie vom Schlummer beschlichen, und sobald Reller VII.

Bitalis das gewahrte, stieß er sie mit dem Juße an, um sie zu wecken. Aber diese mürrische Maßregel siel dennoch jedes=mal milder aus, als er beabsichtigte: denn sobald der Juß sich der schwaren Seite des Mädchens näherte, mäßigte er von selbst seine Schware und berührte nur sanst die zarten Rippen, und dessen ungeachtet strömte dann eine gar seltsamliche Empfindung den ganzen langen Wönch hinauf, eine Empfindung, die sich bei allen den vielen schönen Sünderinnen, mit denen er bisher verkehrt, im entserntesten nie eingestellt hatte.

Jole nickte gegen Morgen immer häusiger ein; endlich rief Bitalis unwillig: "Kind, Du hörst nicht, Du bist nicht zu erwecken, Du verharrst in Trägheit!"

"Nicht boch," sagte sie, indem sie die Angen plötlich aufschlug und ein sußes Lächeln über ihr Gesicht flog, gleichsam
als wenn der nahende Tag schon darauf zu sehen wäre, "ich
habe gut aufgemerkt, ich hasse jett jene elende Sünde, die mir
um so widerwärtiger geworden, als sie Dir Aergernis erregt,
lieber Mönch; denn nichts könnte mir mehr gefallen, was Dir
mißfällt!"

"Birklich?" rief er voll Freuden, "so ist es mir doch gelungen? Jest komm' nur gleich in das Kloster, damit wir Deiner sicher sind. Wir wollen diesmal das Eisen schmieden, weil es noch warm ist!"

"Du verstehst mich nicht recht," erwiderte Jole und schlug errötend die Augen wieder zur Erde, "ich bin in Dich verliebt und habe eine zärtliche Neigung zu Dir gefaßt!"

Vitalis empfand augenblicklich, wie wenn ihm eine Hand aufs Herz schlüge, ohne daß es ihm jedoch dünkte, weh zu thun. Beklemmt sperrte er die Augen und den Mund auf und stand da.

Jole aber fuhr fort, indem sie noch röter wurde, und fagte leise und fanft: "Aun mußt Du mir auch noch dies

nene Unbeil andreden und verbannen, um mich ganglich vom Uebel zu befreien, und ich hoffe, daß es Dir gelingen werde!"

Bitalis, ohne ein Bort zu fagen, machte fehrt um und rannte aus dem Saufe. Er lief in den filbergrauen Morgen binane, itatt fein Lager aufzusuchen, und überlegte, ob er diefe verdachtige junge Person ein für allemal ihrem Schickfal überlaffen oder versuchen folle, ihr dieje lette Grille anch noch ansgutreiben, welche ihm die bedeutlichite von allen und für ihn felbit nicht gang ungefährlich ichien. Doch eine gornige Scham= rote ftieg ihm ins Saupt bei bem Gedanken, daß bergleichen für ihn felbit gefährlich fein follte; aber dann fiel ihm gleich wieder ein, der Teufel konnte ihm ein Ret gestellt haben, und wenn dem jo mare, jo fei diefes am besten beigeiten zu flichen. Aber feldflüchtig werden vor jolchem federleichten Tenfelssput? Und wenn das arme Geichöpichen wirklich es aut meinte und burch einige fraftige grobe Borte von feiner letten ungufommlichen Phantafie zu heilen mare? Aurg, Bitalis fonnte nicht mit fich einig werben, und bas um jo weniger, als auf bem Grunde feines Bergens bereits ein dunfles Bogen bas Echifflein feiner Bernunft zum Schaufeln brachte.

Er schlüpste daher in seiner Bedrängnis in ein Gotteshäuschen, wo vor furzem ein schönes altes Marmorbild der Göttin Juno, mit einem goldenen Seiligenschein versehen, als Warienbild aufgestellt worden war, um diese Gottesgabe der Kunst nicht umkommen zu lassen. Bor dieser Maria wars er sich nieder und trug ihr indrünstig seinen Zweisel vor, und er bat seine Meisterin um ein Zeichen. Benn sie mit dem Kopse nicke, so wolle er die Bekehrung vollenden, wenn sie ihn schüttle, so wolle er davon abstehen.

Allein das Bild ließ ihn in der grausamsten Ungewißheit und that feins von beiden, weder nickte es, noch schüttelte es den Nops. Anr als ein rötlicher Schein vorüberziehender Frühwolfen über den Marmor flog, schien das Gesicht auf das holdeste zu lächeln, mochte es nun sein, daß die alte Göttin, die Beschützerin ehelicher Jucht und Sitte, sich bemerklich machte, oder daß die neue über die Not ihres Berehrers lachen mußte; denn im Grunde waren beides Frauen und diese lächert es, immer, wenn ein Liebeshandel im Unzug ist. Aber Bitalis wurde davon nicht flüger; im Gegenteil machte ihm die Schönheit des Anblickes noch wunderlicher zu Mut, ja merkwürdiger Beise schien das Bild die Züge der errötenden Jole anzunehmen, welche ihn aufforderte, ihr die Liebe zu ihm aus dem Sinne zu treiben.

Indessen wandelte um die gleiche Zeit der Bater Joles unter den Eppressen seines Gartens umber; er hatte einige sehr schöne neue Steine erworben, deren Bildwerke ihn so früh auf die Beine gebracht. Entzückt betrachtete er dieselben, indem er sie in der aufgehenden Sonne spielen ließ. Da war ein nächtlicher Amethyst, worauf Anna ihren Bagen durch den Himmel sührte, nicht ahnend, daß sich Amor hinten aufgehockt, während umherschwärmende Amoretten auf griechisch ihr zuriesen: Es sitt einer hintenauf! Ein prächtiger Dung zeigte Minerva, welche achtlos sinnend den Amor auf dem Schoße hielt, der mit seiner Hand eistig ihren Brustharnisch polierte, um sich darin zu spiegeln.

Auf einem Karneol endlich tummelte sich Amor als ein Salamander in einem vestalischen Feuer herum und setzte die Hüterin desselben in Berwirrung und Schrecken.

Diese Scenen reizten ben Alten zu einigen Distiden und er besann sich, welches er zuerst in Angriff nehmen wolle, als sein Töchterchen Jole blaß und überwacht durch den Garten kam. Besorgt und verwundert rief er sie an und fragte, was ihr den Schlaf geraubt habe? Che sie aber antworten konnte, zeigte er ihr seine Kleinode und erzählte ihr den Sinn derselben.

Da that fie einen tiefen Seufger und fagte: "Ach, wenn alle diese großen Mächte, die Reuscheit selbst, die Beisheit und die Religion sich nicht vor der Liebe bewahren können, wie soll ich armes unbedeutendes Geschöpf mich wider sie befeitigen?"

Neber diese Worte erstaunte der alte Herr nicht wenig. "Was muß ich hören?" sagte er, "sollte Dich das Geschoß des starken Eros getrossen haben?"

"Es hat mid durchbohrt," erwiderte sie, "und wenn ich nicht binnen Tag und Nacht im Besit des Mannes bin, welchen ich siebe, so bin ich des Todes!"

Obgleich nun der Vater gewohnt war, ihr in allem zu willsahren, was sie begehrte, so war ihm diese Gile jest doch etwas zu hestig und er mahnte die Tochter zu Ruhe und Bestonnenheit. Lestere sehlte ihr aber keineswegs und sie gebrauchte dieselbe so gut, daß der Alte ausries: "So soll ich denn die eleudeste aller Vatervilichten ausüben, indem ich nach dem Erswählten, nach dem Männchen auslause und es an der Nase zum Besten hinsühre, was ich mein nenne, und ihn bitte, doch ja Beste davon zu nehmen? Hier ist ein schmuckes Weibchen, lieber Herr, bitte, verschmäh' es nicht! Ich möchte Dir zwar lieber einige Ohrseigen geben, aber das Töchterchen will sterben und ich muß höstich sein! Also sas Tochterchen will sterben belieben, genieße ums Himmels willen das Pastetchen, das sich Dir bietet! Es ist tresslich gebacken und schmilzt Dir auf der Innge!"

"Mles das ist uns erspart," sagte Jose, "benn wenn Du es nur erlaubst, so hoffe ich ihn bazu zu bringen, daß er von selbst fommt und um mich auhält."

"Und wenn er alsdann, den ich gar nicht kenne, ein Schlingel und ein Tangenichts ist?" ""Dann soll er mit Schimpf weggejagt werden! Er ist aber ein Heiliger!""

"So geh' denn und überlag mich den Musen!" fagte der gute Alte.

Als der Abend fam, folgte die Racht nicht so schnell der Dämmerung, als Bitalis hinter Jole her im bekannten Häußechen erschien. Aber so war er noch nie hier eingetreten. Das Herz klopfte ihm und er mußte empfinden, was es heiße, ein Wesen wieder zu sehen, das einen solchen Trumpf ausgespielt hat. Ein anderer Bitalis stieg die Treppe hinauf, als in der Frühe heruntergestiegen war, obschon er selbst am wenigsten davon verstand, da der arme Mädchenbekehrer und verrusene Mönch nicht einmal den Unterschied zwischen dem Lächeln einer Buhlbirne und demjenigen einer ehrlichen Frau gekannt hatte.

Doch fam er immerhin in der guten Meinung und mit dem alten Borsate, dem Ungeheuerchen jetzt endlich alle unsnützen Gedanken aus dem Köpschen zu treiben; nur schwebte ihm vor, als ob er nach gelungenem Berke dann doch etwa eine Pause in seiner Märtyrthätigkeit sich erlauben möchte, zumal ihn diese sehr zu ermüden begann.

Aber es war ihm beschieden, daß in dieser verherten Behausung stets neue Ueberraschungen seiner warteten. Als er
jest das Gemach betrat, war es aufs anmutigste ausgeziert
und mit allen Wohnlichkeiten versehen. Ein sein einschmei=
chelnder Blumendust erfüllte den Naum und stimmte zu einer
gewissen sittigen Weltlichkeit; auf einem blühweißen Ruhebett,
an dessen Seide kein unordentliches Fältchen sichtbar war, saß
Tole, herrlich geschmückt, in süß bekümmerter Welancholie,
gleich einem spintissierenden Engel. Unter dem schönfaltigen
Brustkleide wogte es so ranh, wie der Sturm in einem
Milchbecher, und so schön die weißen Arme erglänzten, die sie
unter der Brust übereinander gelegt hatte, so sah doch all'
dieser Reiz so gesetzlich und erlaubt in die Welt, daß Vitalisens gewohnte Redekunst in seinem Halse stecken blieb.

"Du bijt verwundert, ichonfter Mond!" begann Bole, "Diefen Staat und Put bier gu finden! Biffe, dies ift der Abichied, den ich von der Welt zu nehmen gedente, und damit will ich zugleich die Reigung ablegen, die ich leider gn Dir empfinden muß. Allein dazu follft Du mir helfen nach Deinem besten Bermogen und auf die Art, wie ich mir ansgedacht habe und wie ich von Dir verlange. Benn Du nämlich in diesem Gewande und als geiftlicher Mann gu mir fprichft, fo ift bas immer das Gleiche, und das Gebaren eines Rlerifers vermag mich nicht zu überzeugen, ba ich ber Belt angehöre. Ich fann nicht durch einen Mondy von der Liebe geheilt werden, ba er ne nicht fennt und nicht weiß, von was er fpricht. Ift es Dir daber recht ernft, mir Rube gu geben und mich bem Simmel zuzuwenden, jo geh' in jenes Rämmerlein, wo weltliche Gemander bereit liegen. Dort vertaufche Deinen Mondishabit mit jenen, ichmude Dich als Weltmann, jege Dich nachher zu mir, um gemeinsam mit mir ein fleines Dahl einzunehmen, und in Diefer weltlichen Lage biete alsbann all' Deinen Scharf= finn und Berftand auf, mich von Dir ab- und ber Gottfeligfeit zugudrängen!"

Bitalis erwiderte hierauf nichts, sondern besann sich eine Beile; sodann beschloß er, alle Beschwerde nun mit einem Schlage zu enden und den Weltteufel wirklich mit seinen eisgenen Baffen zu Paaren zu treiben, indem er auf Joles eigenstinnigen Borschlag einging.

Er begab sich also wirklich in bas anstoßende Gemach, wo ein paar Anechtlein mit prächtigen Gewändern in Linnen und Purpur seiner harrten. Naum hatte er dieselben angezogen, so schien er um einen Kopf höher zu sein, und er schritt mit eblem Anstand zu Josen zurück, welche mit den Augen an ihm hing und freudevoll in die Hände klatschte.

Run geschah aber ein mahres Bunder und eine feltsame

Umwandlung mit dem Monch; denn fann faß er in feinem weltlichen Staat neben dem anmutvollen Beibe, fo war die nächste Bergangenheit wie weggeblasen aus feinem Behirn und er vergaß gänglich seines Borsabes. Anstatt ein einziges Bort hervorzubringen, lauschte er begierig auf Joles Worte, welche feine Sand ergriffen hatte und ihm nun ihre mahre Geschichte erzählte, nämlich wer fie fei, wo fie wohne und wie es ihr fehnlichster Bunsch ware, daß er seine eigentümliche Lebensweise verlassen und bei ihrem Bater sich um ihre Sand be= werben möchte, auf daß er ein guter und Gott gefälliger Chemann würde. Gie fagte noch viele wundersame Dinge in ben zierlichsten Worten über eine glückliche und tugendreiche Liebes= geschichte, schloß aber mit dem Seufzer, daß fie wohl einsehe, wie vergeblich ihre Sehnfucht fei, und daß er fich nun bemuhen möge, ihr alle diese Dinge auszureden, aber nicht, bevor er sich durch Speise und Trank gehörig dazu gestärkt habe.

Run trugen auf ihren Wink ihre Lente Trinkgefäße auf den Tisch nebst einem Körbchen mit Backwerk und Früchten. Jole mischte dem stillen Vitalis eine Schale Wein und reichte ihm liebevoll etwas zu essen, so daß er sich wie zu Hause fühlte und ihm fast seine Kinderjahre in den Sinn kamen, wo er als Knäbchen zärtlich von seiner Mutter gespeist worden. Er aß und trank, und als dies geschehen, da war es ihm, als ob er nun vorerst von langer Mühsal ausruhen möchte, und siehe da, mein Vitalis neigte sein Haupt zur Seite, nach Josen hin, und schlief ohne Säumnis ein und bis die Sonne ausging.

Als er erwachte, war er allein und niemand weder zu sehen noch zu hören. Heftig sprang er auf und erschrak über das glänzende Gewand, in dem er steckte; hastig stürmte er durch das Haus von oben bis unten, seine Mönchskutte zu suchen; aber nicht die kleinste Spur war davon zu sinden, bis er in einem kleinen Soschen Roblen und Alfche fah, auf welschen ein balbverbrannter Aermel seines Priestergewandes lag, so daß er mit Recht vermutete, dasselbe sei hier feierlich versbrannt worden.

Er stedte nun vorüchtig den Ropf bald durch diese, bald durch jene Deffnung auf die Straße und zog sich jedesmal zurud, wenn jemand nahte. Endlich warf er sich auf das seidene Ruhebett, so bequem und fässig, als ob er nie auf einem harten Mönchslager geruht hätte; dann raffte er sich zusammen, ordnete das Gewand und schlich ausgeregt an die Hansthüre. Dort zögerte er noch ein Weilchen; plöplich aber riß er sie weit auf und ging mit Glanz und Würde ins Freie. Niemand erkannte ihn, alles hielt ihn für einen großen herrn aus der Ferne, welcher sich hier zu Alexandria einige gute Tage mache.

Er sah indessen weder rechts noch links, sonst würde er Jole auf der Zinne ihres Hauses geschen haben. So ging er denn geraden Beges nach seinem Aloster, wo aber sämtliche Mönche samt ihrem Borsteher eben beschlossen hatten, ihn aus ihrer Mitte zu verstoßen, weil das Maß seiner Sünden nun voll sei und er nur zum Aergernis und Schaden der Airche gereiche. Als sie ihn gar in seinem weltlichen hossärtigen Auszuge ansommen sahen, stieß das dem Jasse ihrer Langmut vollends den Boden aus; sie besprengten und begossen ihn mit Basser von allen Seiten und trieben ihn mit Kreuzen, Besen, Gabeln und Lochlösseln aus dem Aloster.

Diese schnode Behandlung wäre ihm zu anderer Zeit ein Sochgenuß und Triumph seines Märthrtums gewesen. Seht lachte er zwar auch inwendig, aber in ziemlich anderm Sinne. Noch ging er einmal um die Ringmanern der Stadt herum und ließ seinen roten Mantel im Winde fliegen; eine herrliche Luft wehte vom heiligen Lande her über das bligende Meer,

aber Bitalis wurde immer weltlicher im Gemüt, und unversehens lenkte er seinen Gang wieder in die geräuschvollen Straßen der Stadt, suchte das Haus, wo Jole wohnte, und erfüllte deren Willen.

Er wurde jetzt ein ebenso trefflicher und vollkommener Weltmann und Gatte, als er ein Märtyrer gewesen war; die Kirche aber, als sie den wahren Thatbestand vernahm, war untröstlich über den Abgang eines solchen Heiligen und wendete alles an, den Flüchtigen wieder in ihren Schoß zu ziehen. Allein Jole hielt ihn fest und meinte, er sei bei ihr gut genug aufgehoben.





## Porotheas Blumenkörbehen.

Aber fich jo verlieren, ift mehr fich finten. Franciscus Lutovicus Blofius. Geiftlicher Unterricht, Kap. 12.

Am süblichen User des Pontus enzinus, unweit der Mündung des Flusses Halps, lag im Lichte des hellsten Frühlingsmorgens ein römisches Landhaus. Bon den Bassern des Pontus her trug ein Rordostwind erfrischende Kühle durch die Gärten, daß es den Heiden und den heimlichen Christen so wohlig zu Mute war, wie den zitternden Blättern an den Bäumen.

In einer Laube am Meere stand abgeschieden von der übrigen Belt ein junges Paar, ein hübscher junger Mann gegenüber dem allerzartesten Mädchen. Dieses hielt eine große, schöngeschnittene Schale empor, aus durchscheinendem rötlichen Teine gemacht, um sie von dem Jünglinge bewundern zu lassen, und die Morgensonne strahlte gar herrlich durch die Schale, deren roter Schein auf dem Gesichte des Mädchens dessen eigenes Erröten verbarg.

Es war die Patricierstochter Dorothea, um welche sich Fabricius, der Statthalter der Proving Nappadocien, heftig bewarb. Da er aber ein pedantischer Christenversolger war und Dorotheas Eltern sich von der nenen Beltanschauung an-

gezogen fühlten und dieselbe sich sleißig anzueignen suchten, so sträubten sie sich so gut als möglich gegen das Andrängen des mächtigen Inquisitoren. Nicht daß sie etwa ihre Kinder in geisteliche Kämpse hincinziehen und deren Herzen als Kaufschillinge des Glaubens verwerten wollten; hiezu waren sie zu edel und frei gesinnt. Allein sie dachten eben, ein religiöser Menschensquäler sei jederzeit auch ein schlechter Herzensbefriediger.

Diese Erwägung brauchte Dorothea selbst zwar nicht ans zustellen, da sie ein anderes Schutzmittel gegen die Bewerbung des Statthalters besaß, nämlich die Neigung zu dessen Geheimsschreiber Theophilus, der eben jetzt bei ihr stand und seltsam in die rötliche Schale blickte.

Theophilus war ein sehr wohlgebilbeter und feiner Mensch von hellenischer Abkunft, der sich aus widrigen Schicksalen emporgeschwungen und bei jedermann eines guten Ansehens genoß. Aber von der Not seiner Jugend her war ihm ein etwas mißtrauisches und verschlossenes Wesen geblieben, und indem er sich mit dem, was er sich selbst verdankte, begnügte, glaubte er nicht leicht, daß ihm irgend jemand aus freien Stücken besonders zugethan sei. Er sah die junge Dorothea für sein Leben gern; aber schon der Umstand, daß der vornehmste Mann in Kappadocien sich um sie bewarb, hielt ihn ab, etwas für sich zu hossen, und um keinen Preis hätte er neben diesem Herrn eine lächerliche Figur machen mögen.

Nichts besto weniger suchte Dorothea ihre Wünsche zu einem guten Ziele zu führen und sich vor der Hand so oft als möglich seiner Gegenwart zu versichern. Und da er fort- während ruhig und gleichgültig schien, steigerte sich ihre Leiden- schaft bis zu mißlichen kleinen Listen und sie suchte ihn durch die Eifersucht in Bewegung zu bringen, indem sie sich mit dem Statthalter Fabricius zu schaffen zu machen und freundlicher gegen denfelben zu werden schien. Aber der arme Theophil

veritand dergleichen Spaß gar nicht, und wenn er ihn versitanden hätte, so wäre er viel zu stotz gewesen, sich eisersüchtig zu zeigen. Dennoch wurde er allmählich hingerissen und verswirtt, so daß er sich zuweilen verriet, aber sosort wieder zussammennahm und verschloß, und der zarten Berliebten blieb nichts Anderes übrig, als etwas gewaltsam vorzugehen und bei Gelegenheit das Ney unversehens zuzuziehen.

Er hielt sich in Staatsgeschäften in der pontischen Landsschaft auf, und Dorothea, dies wissend, war ihren Eltern aus Cafarea für die angebrochenen Frühlingstage auf das Landsgut gefolgt. So hatte sie ihn an diesem Morgen auf mühes voll ausgedachte und kluge Weise in die Lande zu bringen gewußt, halb wie aus Zusall, halb wie mit freundlicher Absicht, daß beides ihn, das gute Geschief und die erzeigte Freundlichsteit, heiter und zutraulich stimmen sollten und es auch thaten.

Sie wollte ihm die Base zeigen, die ihr ein wohlwollender Dheim zum Namensseit aus Trapezunt herübergesendet hatte. Ihr Gesicht strahlte in reiner Frende, den Geliebten so nah und einsam bei sich sehen und ihm etwas Schönes zeigen zu können, und auch ihm ward wirklich froh zu Mut; die Sonne ging endlich voll in ihm auf, so daß er nicht mehr hindern konnte, daß sein Mund gländig lachte und seine Augen glänzten.

Aber die Alten haben vergessen, neben dem holden Eros die neidische Gottheit zu nennen, welche im entscheidenden Angenblicke, wenn das Glück dicht am nächsten steht, den Liebenden einen Schleier über die Angen wirft und ihnen das Wort im Munde verdreht.

Als iie ihm die Schale vertrauensvoll in die Hände gab und er fragte, wer sie geschenft habe, da verleitete sie ein frendiger Uebermut zu der Schaltheit, daß sie autwortete: "Fabricius!" und sie war dabei des sicheren Gefühles, daß er den Scherz nicht misverstehen könne. Da sie jedoch unsfähig war, ihrem froh erregten Lächeln jenen Zug von Spott über den genannten Abwesenden beizumischen, welcher den Scherz deutlich gemacht hätte, so glaubte Theophilus sest, ihre holde ehrliche Freude gelte nur dem Geschenk und dessen Geber und er sei arg in eine Falle gegangen, indem er einen Areis übertreten, der schon geschlossen und ihm fremd sei. Stumm und beschäunt schlug er die Augen nieder, sing an zu zittern und ließ das glänzende Schaustück zu Boden fallen, wo es in Stücke zersprang.

Im ersten Schreck vergaß Dorothea ihren Scherz gänzlich und auch ein wenig den Theophilus und bückte sich nur bestümmert nach den Scherben, indem sie rief: "Wie ungeschickt!" ohne ihn anzusehen, so daß sie jene Beränderung in seinem Gesichte nicht bemerkte und keine Uhnung von seinem Mißverständnisse hatte.

Alls sie sich wieder aufrichtete und sich schnell fassend zu ihm wendete, hatte sich Theophilus schon stolz zusammengerafft. Finster und gleichgültig dreinschauend, blickte er sie an, bat sie beinahe spöttisch um Berzeihung, einen vollen Ersat für das verunglückte Gefäß verheißend, grüßte und verließ den Garten.

Erblassend und traurig fah sie seiner schlanken Gestalt nach, welche die weiße Toga fest an sich zog und den schwarzen Kraussfopf wie in fern abschweifenden Gedanken zur Seite neigte.

Die Wellen des silbernen Meeres schlingen sanft und langfam gegen die Marmorstufen des Ufers, stille war es sonst weit umher und Dorothea mit ihren kleinen Künsten zu Ende.

Weinend schlich sie mit den zusammengelesenen Scherben der Schale nach ihrem Gemach, um sie dort zu verbergen.

Sie fahen sich jett manche Monate nicht mehr; Theophilus

tehrte unverweilt nach ber Sauptitabt zurud, und als anch Dorothea im Serbste wieder fam, vermied er sorgfältig jedes Zusammentressen, da ihn schon die Wöglichkeit, ihr zu begegnen, erschreckte und aufregte, und so war die ganze Serrlichkeit für einmal dabin.

Es begab fich nun auf natürliche Art, daß fie Troft suchte in dem neuen Glauben ihrer Eltern, und sobald diese es vermerkten, saumten fie nicht, ihr Rind darin zu bestärken und fie gang in ihre Glaubens- und Ausdrucksweisen einzuführen.

Inzwischen hatten jene scheinbaren Freundlichkeiten Dorotheas auf den Statthalter ebenfalls ihre unglückliche Birkung
geübt, so daß Fabricius mit verdoppelter Heftigkeit seine Bewerdung erneuerte und sich hiezu für berechtigt hielt. Um so
betroffeser war auch er, als Dorothea ihn kanm mehr anzublicken vermochte, und er ihr widerwärtiger geworden zu sein
schien, als das Unglück selbst. Allein er zog sich deshalb
nicht zurück; vielmehr steigerte er seine Zudringlichseit, indem
er zugleich anfing, wegen ihres neuen Glaubeus zu zanken und
ihr Gewissen zu bedrängen, Schmeicheleien mit schlecht verhehlten Bedrohungen vermischend.

Dorothea jedoch befannte sich offen und furchtlos zu ihrem Glauben und wendete sich von ihm weg, wie von einem wesenlosen Schatten, ben man nicht sieht.

Theophil hörte von all' diesem und wie das gute Mädchen nicht die beiten Tage hätte. Um meisten überraschte ihn die Kunde, daß sie von dem Profonsul schlechterdings nichts wissen wolle. Obgleich er in Ansehung der Religion altweltlich oder gleichgültig gesinnt war, nahm er doch kein Aergernis an dem neuen Glauben des Mädchens und begann voll Teilnahme sich wieder mehr zu nähern, um etwa besser zu sehen und zu hören, wie es ihr ergehe. Aber wo sie stand und ging, sprach sie jeht nichts, als in den zärtlichsten und sehnsüchtigsten

Ausdrücken von einem himmlischen Bräutigam, den sie gefunden, der in unsterblicher Schönheit ihrer warte, um sie an seine leuchtende Brust zu nehmen und ihr die Rose des ewigen Lebens zu reichen n. s. w.

Diese Sprache verstand er ganz und gar nicht; sie ärgerte und fränkte ihn und erfüllte sein Herz mit einer seltsam peinlichen Gisersucht gegen den unbekannten Gott, welcher den Sinn des schwachen Weides bethöre; denn er konnte die Ausdrucksweise der aufgeregten und verlassenen Dorothea auf keine andere als auf alt unythologische Manier verstehen und erklären. Gegen einen Ueberirdischen aber eisersüchtig zu sein, verletzte seinen Stolz nicht mehr, sowie auch das Mitleid für ein Weid verstummte, welches sich der Vereinigung mit Göttern rühmte. Und doch war es nur die fruchtlose Liebe zu ihm, welche ihr jene Reden in den Mund gab, sowie er selbst den Stachel der Leidenschaft fortwährend im Herzen behielt.

Co zog fich der Buftand eine kleine Beile bin, Kabricius unversehens denselben gewaltsam anpactte. neuerte kaiserliche Befehle zur Christenverfolgung zum Vorwand nehmend, ließ er Dorothea mit ihren Eltern gefangen feten, die Tochter jedoch getrennt in einen Kerker werfen und ihren Glauben peinlich verhören. Reugierig näherte er sich felbit und hörte, wie fie laut die alten Götter ichmahte, fich zu Christo als dem alleinigen Herrn der Welt bekannte, dem fie als Braut anverlobt fei. Da befiel auch den Statthalter eine grimmige Gifersucht. Er beschloß ihre Bernichtung und befahl fie zu martern, und, wenn fie beharre, zu toten. Dann ging er weg. Sie wurde auf einen eifernen Roft gelegt, unter welchem Rohlen in der Art entfacht waren, daß die Site nur langfam anftieg. Aber es that dem garten Korper boch weh. Sie schrie gedämpft einige Male, indem ihre an ben Rojt gefesselten Glieder sich bewegten und Thränen aus

ihren Augen floisen. Unterdessen haute Theophilus, der sich von jeder Beteiligung an solchen Bersolgungen fern zu halten wilegte, von der Sache gehört, und war voll Unruhe und Schrecken herbeigeeilt; die eigene Sicherheit vergessend, drängte er sich durch das gasseude Bolf, und als er nun Dorothea selber leise klagen hörte, entrig er einem Soldaten das Schwert und stand mit einem Sprunge vor ihrem Marterbette.

"Thut es weh, Dorothea?" sagte er schwerzlich lächelnd, im Begriffe, ihre Bande zu durchschneiden. Aber sie antwortete, plöplich wie von allem Schwerz verlassen und von größter Bonne erfüllt: "Wie sollte es weh thun, Theophilus? Das sind ja die Rosen meines vielgeliebten Bräutigams, auf denen ich liege! Siehe, heute ist meine Hochzeit!"

Gleich einem seinen lieblichen Scherze schwebte es um ihre Lippen, mährend ihre Augen voll Seligkeit auf ihn blickten. Ein überirdischer Glanz schien sie samt ihrem Lager zu verklären, eine seierliche Stille verbreitete sich, Theophilus ließ das Schwert sinken, warf es weg und trat wiederum beschämt und betreten zuruck, wie an jenem Morgen in dem Garten am Meere.

Da brannte die Glut aufs neue, Dorothea feufste auf und verlangte nach dem Tode. Der wurde ihr denn auch gewährt, so daß sie auf den Richtplat hinausgeführt wurde, um dort enthauptet zu werden.

Leichten Schrittes ging sie einher, gefolgt von dem gedankenlosen und lärmenden Bolke. Sie sah den Theophilus
am Wege stehen, der kein Auge von ihr wandte. Ihre Blicke
begegneten sich, Dorothea stand einen Augenblick still und sagte
anmutig zu ihm: "D Theophilus, wenn Du wüßlest, wie
ichon und herrlich die Rosengärten meines Herrn sind, in
welchen ich nach wenig Augenblicken wandeln werde, und wie
gut seine süßen Aepfel schmecken, die dort wachsen, Du würdest
mit mir kommen!"

Da erwiderte Theophilus bitter lächelnd: "Weißt Du was, Dorothea? Sende mir einige von Deinen Rosen und Nepfeln, wenn Du dort bist, zur Probe!"

Da nickte fie freundlich und zog ihres Beges weiter.

Theophilus blickte ihr nach, bis die von der Abendsonne vergoldete Stanbwolfe, welche den Zug begleitete, in der Ferne verschwand und die Straße leer und stille war. Dann ging er mit verhülltem Haupte nach seinem Hause und bestieg wansfenden Schrittes dessen Zinne, von wo aus man nach dem Argensgedirge hinschauen fonnte, auf dessen Borhügeln einem der Richtplatz gelegen war. Er fonnte gar wohl ein duntles Menschengewimmel dort erfennen und breitete sehnsüchtig seine Arme nach jener Gegend aus. Da glaubte er im Glanze der scheidenden Sonne das fallende Beil aufblitzen zu sehen und stürzte zusammen, mit dem Gesichte auf den Boden hingestreckt. Und in der That war Dorotheas Haupt um diese Zeit gesfallen.

Aber nicht lange war er reglos so gelegen, als ein heller Glanz die Dämmerung erleuchtete und blendend unter Theophils Hände drang, auf denen sein Gesicht lag, und in seine versichlossenen Augen sich ergoß, wie ein slüssiges Gold. Gleichseitig erfüllte ein seiner Wohlgeruch die Luft. Wie von einem ungekannten neuen Leben erfüllt, richtete der junge Mann sich auf; ein wunderschöner Anabe stand vor ihm, mit goldenen Ringelhaaren, in ein sternbesäctes Gewand gekleidet und mit leuchtenden nachten Füßen, der in den ebenso leuchtenden Händen ein Körbchen trug. Das Körbchen war gefüllt mit den schonsten kosen lagen drei paradiesische Aepsel.

Mit einem unendlich treuherzigen und offenen Kinderlächeln und doch nicht ohne eine gewisse anmutige List sagte das Kind: "Dies schickt Dir Dorothea!" gab ihm das Körbden in die Bande, indem es noch fragte: "Baltit Du's and?" und verschwand.

Theophilus hielt das Körbden, das nicht verschwunden, war, wirklich in Händen; die drei Aepsel sand er leicht angebissen von zwei zierlichen Zähnen, wie es unter den Liebenden
des Altertums gebräuchlich war. Er aß dieselben langsam aus,
den entstammten Sternenhimmel über sich. Gine gewaltige
Schnsucht durchströmte ihn mit süßem Tener und, das Körbchen an die Brust drückend, es mit dem Mantel verhüllend,
eilte er vom Hansdache herunter, durch die Straßen und in
den Palast des Statthalters, der beim Mahle saß und einen
wilden Aerger, der ihn erfüllte, mit unvermischtem Cholcher
Wein zu betänden suche.

Wit glanzenden Angen trat Theophilus vor ihn, ohne sein Körbchen zu enthüllen, und rief vor dem ganzen Hause: "Ich bekenne mich zu Dorotheas Glauben, die Ihr so eben getotet habt, es ist der allein mahre!"

"So sahre der Hege nach!" antwortete ber Statthalter, ber von jahem Jorne und von einem glühenden Reide gepeinigt aufsprang und ben Geheimschreiber noch in derselben Etunde enthanpten ließ.

To war Theophilus noch am gleichen Tage für immer mit Dorotheen vereinigt. Mit dem ruhigen Blicke der Seligen empfing sie ihn; wie zwei Tauben, die, vom Sturme getrennt, sich wieder gesunden und erst in weitem Areise die Heimat umziehen, so schwebten die Bereinigten Hand in Hand, eilig, eilig und ohne Rasten an den ängersten Ringen des Himmels dahin, befreit von jeder Schwere und doch sie selber. Dann trennten sie sich spielend und verloren sich in weiter Unendlichkeit, während jedes wußte, wo das andere weile und was es denke, und zugleich mit ihm alle Areatur und alles Dasein mit süßer Liebe umsaßte. Dann sinchten sie sich wieder mit wachsendem

Berlangen, das feinen Schmerz und feine Ungeduld kannte; sie fanden sich und walten wieder vereinigt dahin oder ruhten im Anschanen ihrer selbst und schauten die Nähe und Ferne der unendlichen Welt. Aber einst gerieten sie in holdestem Berzgessen zu nahe an das krystallene Haus der heiligen Vreisaltige feit und gingen hinein; dort verging ihnen das Bewustsein, indem sie, gleich Zwillingen unter dem Herzen ihrer Mutter, entschliesen und wahrscheinlich noch schlasen, wenn sie inzwischen nicht wieder haben hinauskommen können.





## Das Canglegenddjen.

Du Jungfrau Berael, bu feuft ned froblich paulen, und berausgeben an ben Jang. - Alebann werten bie Jungfrauen froblich am Reigen fein, bagu bie junge Dannichaft, und bie Alten miteinanber. Beremia 31. 4. 13.

Rach der Aufzeichnung des heiligen Gregorius war Dinfa Die Tängerin unter den Beiligen. Buter Leute Rind, mar fie ein anmutvolles Jungfräulein, welches ber Mutter Gottes fleißig diente, nur von einer Leidenschaft bewegt, nämlich von einer unbezwinglichen Tangluft, bermagen, daß, wenn bas Rind nicht betete, es unfehlbar tangte. Und zwar auf jegliche Beife. Dufa taugte mit ihren Gespielinnen, mit Rindern, mit den Junglingen und auch allein; fie taugte in ihrem Rammerden, im Saale, in ben Garten und auf den Biefen, und felbit wenn fie zum Altar ging, jo mar es mehr ein liebliches Tangen als ein Geben, und auf den glatten Marmorplatten vor der Lirchenthure versanmte fie nie, schnell ein Tangden zu probieren

Ja, eines Tages, als fie fich allein in der Rirche befand, tonnte fie fich nicht enthalten, vor bem Altar einige Figuren auszuführen und gemiffermaßen der Jungfrau Maria ein niedliches Gebet vorzutangen. Gie vergaß fich babei fo fehr, daß fie blog zu traumen wähnte, als fie fah, wie ein altlicher aber ichoner Berr ihr entgegen tangte und ihre Figuren fo gewandt ergänzte, daß beide zusammen den funftgerechtesten Tang begingen. Der Berr trug ein purpurnes Königsfleid, eine gol= bene Krone auf bem Ropf und einen glänzend ichwarzen ge= lockten Bart, welcher vom Silberreif der Jahre wie von einem fernen Sternenschein überhaucht war. Dagu ertonte eine Mufif vom Chore her, weil ein halbes Dugend fleiner Engel auf der Bruftung besselben ftand oder fag, die diden runden Beinchen darüber hinunterhängen ließ und die verschiedenen Instrumente handhabte ober blies. Dabei waren die Anirpje gang gemüt= lich und praftisch und ließen sich die Notenheste von ebensoviel steinernen Engelsbildern halten, welche fich als Zierat auf dem Chorgeländer fanden; nur der Rleinste, ein pausbäckiger Pfeifen= blafer, machte eine Ausnahme, indem er die Beine übereinander ichlug und das Notenblatt mit den rofigen Beben zu halten wußte. Aud mar ber am eifrigsten: Die übrigen baumelten mit den Füßen, dehnten, bald dieser, bald jener, knisternd die Schwungfedern aus, daß die Farben berfelben ichimmerten wie Taubenhälfe, und neckten einander mährend des Spieles.

Neber alles dies sich zu wundern, fand Musa nicht Zeit, bis der Tanz beendigt war, der ziemlich lang dauerte; denn der lustige Herr schien sich dabei so wohl zu gefallen, als die Jungfrau, welche im Himmel herumzuspringen meinte. Allein als die Musit aufhörte und Musa hochaufatmend dastand, sing sie erst an, sich ordentlich zu fürchten und sah erstaunt auf den Alten, der weder feuchte noch warm hatte und nun zu reden begann. Er gab sich als David, den königlichen Ahnherrn der Jungfrau Maria, zu erkennen und als deren Abgefandten. Und er fragte sie, ob sie wohl Lust hätte, die ewige Seligkeit in einem unaufhörlichen Freudentauze zu verbringen, einem Tanze, gegen welchen der so eben beendigte ein trübseliges Schleichen zu nennen sei?

Worauf sie sogleich erwiderte, sie wüßte sich unchts Besseres zu wunschen! Worauf der selige König David wiederum sagte: Zo habe sie nichts Anderes zu thun, als während ihrer irdischen Lebenstage aller Luft und allem Tanze zu entsagen und sich lediglich der Buße und den gesitlichen Uebungen zu weihen, und zwar ohne Wanken und ohne allen Rücksall.

Diese Bedingung machte das Jungfräulein stutig und sie sagte: Also gänzlich müßte sie auf das Tauzen verzichten? Und sie zweiselte, ob denn auch im Himmel wirklich getanzt würde? Denn alles habe seine Zeit; dieser Erdboden schiene ihr gut und zweckdienlich, um darauf zu tauzen, solglich würde der Himmel wohl andere Eigenschaften haben, ausonit ja der Tod ein überflüssiges Ding wäre.

Allein David sette ihr auseinander, wie sehr sie in dieser Beziehung im Fretum sei, und bewies ihr durch viele Bibelstellen, sowie durch sein eigenes Beispiel, daß das Tanzen allerdings eine geheiligte Beschäftigung für Selige sei. Jest aber ersordere es einen raschen Entschluß, ja oder nein, ob sie durch zeitliche Entsagung zur ewigen Freude eingehen wolle oder nicht; wolle sie nicht, so gehe er weiter; denn man habe im Himmel noch einige Tänzerinnen von nöten.

Musa stand noch immer zweiselhaft und unschlüssig und spielte ängitlich mit den Fingerspicen am Munde; es schien ihr zu hart, von Stund' an nicht mehr zu tanzen um eines unbekannten Lohnes willen.

Da winkte David, und plöglich spielte die Musik einige Takte einer so unerhört glückseligen, überirdischen Tanzweise, daß dem Mädchen die Seele im Leibe hüpfte und alle Glieder zuckten; aber sie vermochte nicht eines zum Tanze zu regen, und sie merkte, daß ihr Leib viel zu schwer und starr sei für diese Beise. Boll Sehnsucht schlug sie ihre Hand in diesenige des Königs und gelobte das, was er begehrte.

Auf einmal war er nicht mehr zu sehen und die musizierenden Engel rauschten, flatterten und drängten sich burch ein
offenes Kirchenfenster davon, nachdem sie in mutwilliger Kinderweise ihre zusammengerollten Notenblätter den geduldigen Steinengeln um die Bacen geschlagen hatten, daß es flatschte.

Aber Musa ging andächtigen Schrittes nach Hause, jene himmlische Melodie im Ohr tragend, und ließ sich ein grobes Gewand ansertigen, legte alle Ziersleidung ab und zog jenes an. Zugleich baute sie sich im Hintergrunde des Gartens ihrer Eltern, wo ein dichter Schatten von Bäumen lagerte, eine Zelle, machte ein Bettchen von Moos darin und lebte dort von nun an abgeschieden von ihren Hausgenossen als eine Büßerin und Heilige. Alle Zeit brachte sie im Gebete zu und öfter schlugsie sich mit einer Geißel; aber ihre härteste Bußübung bestand darin, die Glieder still und steif zu halten; sobald nur ein Ton erklang, das Zwitschern eines Bogels oder das Rauschen der Blätter in der Luft, so zuckten ihre Füße und meinten, sie müßten tanzen.

Als dies unwillfürliche Zucken sich nicht verlieren wollte, welches sie zuweilen, ehe sie sich bessen versah, zu einem kleinen Sprung verleitete, ließ sie sich die seinen Füßchen mit einer leichten Actte zusammenschmieden. Ihre Berwandten und Freunde wunderten sich über die Berwandlung Tag und Nacht, freuten sich über den Besitz einer solchen Heiligen und hüteten die Ginssiedelei unter den Bänmen wie einen Augapfel. Biele kamen, Rat und Fürditte zu holen. Vorzüglich brachte man junge Mädchen zu ihr, welche etwas unbeholsen auf den Füßen waren, da man bemerkt hatte, daß alle, welche sie berührt, alsobald leichten und annutvollen Ganges wurden.

So brachte sie drei Jahre in ihrer Alause zu; aber gegen das Ende des dritten Jahres war Musa fast so dunn und durchsichtig wie ein Sommerwölkhen geworden. Sie lag be-

jtandig auf ihrem Bettchen von Moos und schaute voll Sehnsincht in den himmel, und sie glaubte schon die goldenen Sohlen der Seligen durch das Blau hindurch tangen und schleisen zu sehen.

An einem ranhen Herbittage endlich hieß es, die Beilige liege im Sterben. Sie hatte sich das duntle Bußtleid ausziehen und mit blendend weißen Hochzeitsgewändern bekleiden lassen. So lag sie mit gesalteten Sänden und erwartete lächelnd die Todesstunde. Der ganze Garten war mit andächtigen Menschen angefüllt, die Lüste rauschten und die Blätter der Bäume sanken von allen Seiten hernieder. Aber unversehens wandelte sich das Behen des Windes in Musit, in allen Baumskronen schien dieselbe zu spielen, und als die Lente emporsahen, siehe, da waren alle Zweige mit jungem Grün bekleidet, die Murten und Granaten blühten und dusteten, der Boden bes deckte sich mit Blumen und ein rosensarbiger Schein lagerte sich auf die weiße zarte Gestalt der Sterbenden.

In diesem Angenblicke gab sie ihren Geift auf, die Kette an ihren Füßen sprang mit einem hellen Alange entzwei, der Himmel that sich auf weit in der Runde, voll unendlichen Glauzes und jedermann kounte hineinsehen. Da sah man viel tausend schone Jungsern und junge Herren im höchsten Schein, tauzend im unabsehbaren Reigen. Ein herrlicher König suhr auf einer Wolke, auf deren Rand eine kleine Extramusik von sechs Engelchen stand, ein wenig gegen die Erde und empfing die Gestalt der seligen Musa vor den Angen aller Anwesenden, die den Garten süllten. Man sah noch, wie sie in den offenen Himmel sprang, und augenblicklich tauzend sich in den tönenden und leuchtenden Reihen versor.

Im Himmel war eben hoher Festtag; an Festtagen aber war es, was zwar vom heiligen Gregor von Aysia bestritten, von demjenigen von Nazianz aber aufrecht gehalten wird, Sitte, die neun Musen, die sonst in der Hölle sagen, einzu-

laden und in den Himmel zu lassen, daß sie da Aushülfe leisteten. Sie befamen gute Zehrung, mußten aber nach verrichteter Sache wieder an den andern Ort gehen.

Ils nun die Tänze und Gefänge und alle Ceremonieen zu Ende und die himmlischen Seerscharen fich zu Tische setten, da wurde Musa an den Tisch gebracht, an welchem die nenn Musen bedient wurden. Gie fagen fast verschüchtert gusammengedrängt und blickten mit den feurigen schwarzen oder tief= blauen Augen um fich. Die emfige Martha aus dem Evangelimm forgte in eigener Person für sie, hatte ihre schönste Rüchenschürze umgebunden und einen zierlichen fleinen Rußfleck an dem weißen Rinn und nötigte den Mufen alles Gute freund= lich auf. Aber erft, als Musa und auch die heilige Cacilia und noch andere funfterfahrene Frauen herbeitamen und die schenen Bierinnen heiter begrüßten und sich zu ihnen gesellten, da tauten fie auf, wurden zutraulich und ce entfaltete fich ein anmutig fröhliches Dafein in bem Frauenkreise. Dusa faß neben Terpsichore und Cacilia zwischen Polyhymnien und Enterpen, und alle hielten fich bei ben Sanden. Run famen auch die kleinen Musikbübchen und schmeichelten den schönen Frauen, um von den glängenden Früchten zu bekommen, die auf dem ambrosischen Tische strahlten. König David selbst fam und brachte einen goldenen Becher, aus dem alle tranten, daß holde Frende sie erwärmte; er ging wohlgefällig um den Tisch herum, nicht ohne der lieblichen Erato einen Augenblick das Kinn zu streicheln im Vorbeigeben. Alls es dergestalt boch herging an dem Musentisch, erschien sogar unsere liebe Frau in all' ihrer Schönheit und Gute, feste fich auf ein Stundchen ju den Mufen und füßte die hehre lirania unter ihrem Sternen= franze gärtlich auf den Mund, als fie ihr beim Abschiede qu= flüsterte, sie werde nicht ruben, bis die Musen für immer im Paradiese bleiben fonnten.

Es ift freisich nicht so gekommen. Um fich für die erwiesene Güte und Freundlichkeit dankbar zu erweisen und ihren guten Willen zu zeigen, ratschlagten die Musen untereinander und übten in einem abgelegenen Winkel der Unterwelt einen Lobgesang ein, dem sie die Form der im Himmel üblichen feierlichen Choräle zu geben suchten. Sie teilten sich in zwei Hälften von je vier Stimmen, über welche Urania eine Art Oberstimme führte, und brachten so eine merkwürdige Lokalmunft zuwege.

Als nun der nächite Teittag im Himmel geseiert wurde und die Musen wieder ihren Dienst thaten, nahmen sie einen für ihr Borhaben günstig scheinenden Augenblick wahr, itellten sich zusammen auf und begannen sänstlich ihren Gesang, der bald gar mächtig auschwellte. Aber in diesen Räumen klang er so düster, ja sait troßig und ranh, und dabei so sehnsuchts ichwer und klagend, daß erft eine erschrockene Stille waltete, dann aber alles Bolk von Erdenleid und Heimweh ergrissen wurde und in ein allgemeines Beinen ausbrach.

Ein unendliches Senfzen ranschte durch die Himmel; bestürzt eilten alle Aeltesten und Propheten herbei, indessen die Musen in ihrer guten Meinung immer lauter und melancholischer sangen und das ganze Paradies mit allen Erzwätern, Aeltesten und Propheten, alles, was je auf grüner Biese gegangen oder gelegen, außer Jassung geriet. Endlich aber kam die allerhöchste Trinitat selber heran, um zum Rechten zu sehen und die eistigen Musen mit einem lang hinrollenden Donnerschlage zum Schweigen zu bringen.

Da fehrten Rube und Gleichmut in den himmel zurud; aber die armen neun Schwestern mußten ihn verlassen und burften ihn seither nicht wieder betreten.



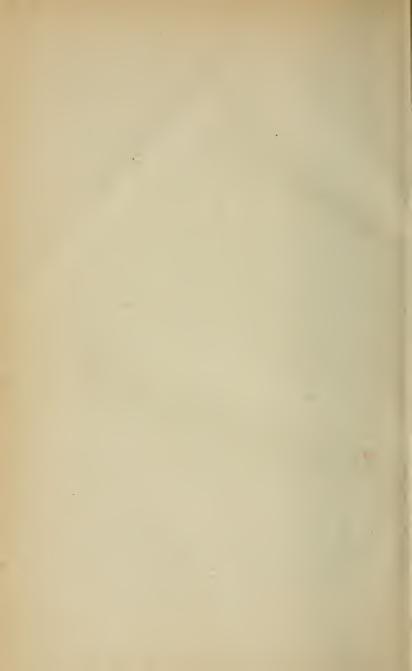



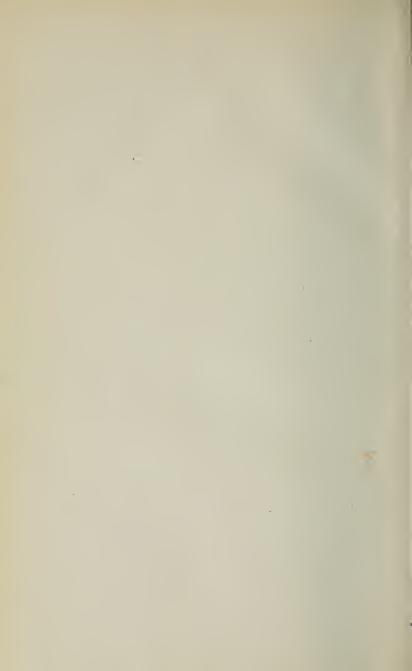



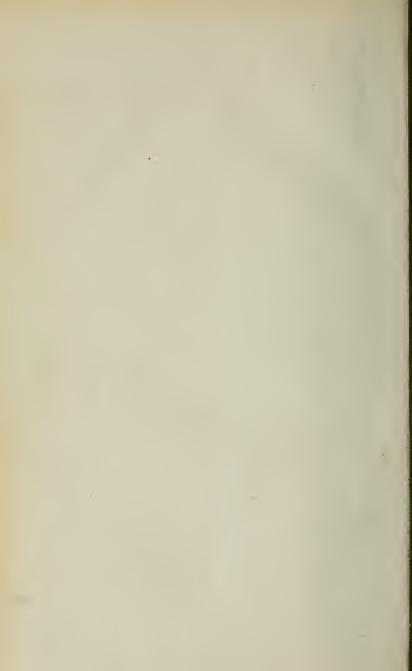

PT 2374 A1 1889 Bd.7 Keller, Gottfried Gesammelte Werke

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 11 06 05 03 013 1